

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

## **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



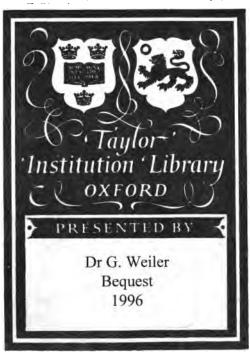



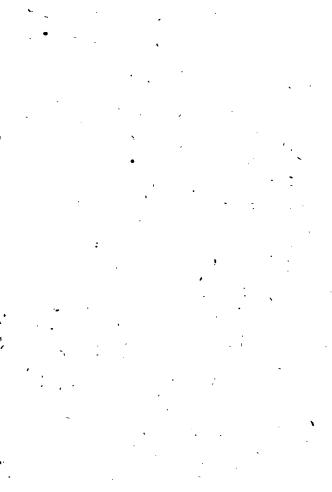

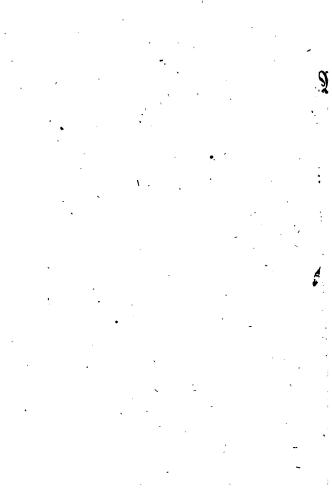

Goethe's

W erte.

Bollftandige Ausgabe letter Sand.

Bierund drenfigfter Band.

Unter bes burchlauchtigften beutschen Bunbes fonngenten Privilegien.

Stuttgart und Tübingen, in ber I. G. Cotta'ichen Buchhanblung. 4830.

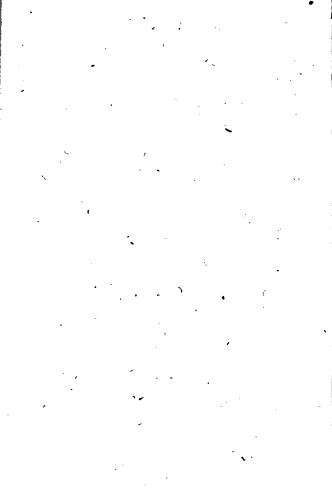

## I what it

## Benvenuto Cellini. Erfter Theil

## Eriftes: Budi-

## Girfte's Capiteti

Bas den Autor bewogen die Geschichte seines Lebens im fidreis ben. — Ursprung der Stadt Freens. — Nachbieft von des Autors Familie und Berwandtscheft: — Urserhewars um er Benvennts genannt worden. — Er zeige simm früs hen Geschund für Nachbilden und Zeichen; aber fein Batte unterrichtet ihn in der Musik. Aus Gesäuskelt, obgleich mit Bidersteven, ternt der Knabe ibt Flöte. — Sein Batter von Leo T begünstigt. — Benvenuto kommt zu einem Juweiler und Goldschied in die Lehre. — Seite 11.

## Zweytes Capitel.

Der Aufor fieht seinen Bruber in einem Gefecht beinaht ers schlagen und nimmt seine Parten; daraus entspringen eis nige unangemehme Borfölle, und er wied deshalb von Florenz verbannt. — Er begibt sich nach Siena und von da nach Bologna, wo er in der Aunst auf der Flote zu blasen zu nimmt, mehr aber noch in der Professon des Goldschmiedes. — Streit zwischen seinem Bater und Pierino einem Tonskünstler; trauriges Ende des lehtern. — Der Autor begibt sich nach Pisa und gest bei einem bortigen Goldschmied in Arbeit. — Er kommt krank nach Florenz zweich. Nach

feiner Genesung fritt er bei seinem alten Meifter Martone in Arbeit. 6. 26.

## Drittes Capitel.

Deter Torrigiani, ein Italianischer Bilbbauer, tommt nach Riorens und fucht junge Runftler fur ben Ronig von Gnas land. - Der Autor wird mit ibm bekannt und wirft eis nen bag auf ibn. - Der Autor beffeifigt fic nach ben Cartonen von Michelagnolo und Leonardo ba Binci ju fins Diren. - 11m fich in feiner Runft ju vervollfommnen, gebt er nach Rom, begleitet ton einem jungen Befellen, Ramens Daffo. - Er findet in Diefer Sauptftadt große Aufmunterung fo wie mancherlei Abentener. - Rach zwen Jahren fehrt er nad Riorens jurud, wo er feine Runft mit autem Erfola breibt. - Beine Mittunftler werben eiferfüchtig über feine Befchtelichfeit. - Streit mifchen ibm und Berarb Guass epnti. - Berfolat, meil er feinen Geauer gefchlagen und vermunbet, fleibet er fich in eine Monchefutte unb' fliebt nach . Nom. **€.** 36.

## Biertes Capitel.

Der Antor macht außerordentliches Glüd in Rom. Er wird von einer edlen Dame Porzia Chigi höchlich aufgemuntert. — Besonderes Butrauen dieser Dame. — Eisezsucht zwischen ihm und Lucagnolo von Jest. — Er bläst vor Papst Eles mens VII, der mit ihm wohl insteden ift und ihn wegen der doppelten Fähigkeit als Golbschwied und Masteus in Dienst nimmt. — Der Bischof von Salamanca gibt ihm, auf die Empfehlung des Franciscus Penni, Schülers von Raphael, Arbeit. — Seltsame Abenteuer zwischen ihm und dem Bischos.

## Fünftes Capitel.

Der Autor findet handel und nimmt eine Ausforderung eines ber Leute bes Rienjo da Ceri an. — Er arbeitet große

## Sechstes Capitel.

Der Antor ahmt Thresiche mit Sisber damascierte Dolche nach.—
k Ableitung des Worts Groteste von Bierrathen gebraucht.—
Des Antors Fleiß an Medaillen und Ningen. — Seine
Wohlthaten an Ludwig Pulci werden mit Undank betohnt.
Leidenschaft des Pulci zu Pantassica und tragisches Ende
kelben. — Rühnes Betragen des Autors, der die Bertieb s
ten und ihr bewassnetes Geleit angreift. — Der Autor
sutkommt und verschnt fich mit Benvenuto von Perus
gia.

E. 21.

#### - Siehentes Capitel.

Der herzog von Bourbon belagert Rom. Es wird eingenommen und gepiandert. — Der Autor tödtet den herzog von Bourbon, durch Buchenschuffe von der Mauer. — Er füchtet ins Caften Sanct Angelo wo er als Bombardier aus gesteut wird, und fich außerordentlich bervorthut. — Der Pring von Oranien faut auf einen Kanonenschuß des Amtors. — Der Papst erkennt die Dienste des Benvenuto. — Das Caften Sanct Angelo geht über durch Bertrag. S. 38.

١

#### Untes Capitel.

Der Antor tehrt nach Floren; jurud und tauft feinen Bann ab. — heratio Baglioni mochte ibn jum Golbatenftand

bereinn; aber auf feines Buters Bieten geht er nuch Mansman — Erfinder feinen Freund Auflie Momans dafeloft,
dur feine Kunft dem Herzog empfieht. — Eine unvolffchige
Medenstäufgt ihn von Mannar zu gehen. — Senntennach
Moranz zurick, von seine Water indes und die micken seines Metamaten an der Best gestorben. — Sates Berhättnis zwischen ihm und Michelagnolo Monaratti, durch dessen Empfisiung er bei seinen Arbeiten sehrangsmuntert wied. — Geminder Friedrichs Ginori. — Bruch zwischen Auflich Eiemens und der Geadratus — Der Antor fost einem Rufe nach Rom.

## Reuntes Capitel.

Der Anter tehrt nach ftom juride und wird bem Papft vor, geftellt. Unterrebung swifchen ibm und feiner hritigkeit. Der Papft übertrügt ibm eine vortreffliche Gotbichmieb, und Suwefiernitveit. Rach bes Bapftes Bunfch wird er als Stempesichneiber bei der Munje angeftelt, ungeachtet fich die hoffente und besonders Pompeo bon Mailand, des Papftes Ginfiffing, dagegen sehen. — Schöne Medaille nach feiner Erfindung. — Streit zwischen ihm und Bandinelli bem Bilbhauer.

## Lehntes Capiteli

Die Tochter bes Naphael bel Moro hat eine boje hand, der Antor ift bei der Eur geschäftig; aber seine Absicht fie ju heirathen wird vereitelt. — Er schlägt eine schöne Redaille auf Dapsk Clemens VII. — Erauriges Ende seines Bruders, der zu Rom in einem Gesecht fällt. Schmerz des Antors darüber, der seinem Bruder ein Monument mit einer Insschie, der feinem Bruder ein Monument mit einer Insschift errichtet und den Tod rächt. — Seine Werkfatt wird bestohen. — Außerordentliches Beispiel von der Treue eines Hundes, bei dieser Gelegenheit. — Der Papit seher genges Bertrauen auf den Austar und muntert ihn angere genantlich aus. — C. 136.

## Etifites Capitel.

Des Mutore Beinde bebienen fich ben Giftgenheit, bas · falfche Minien jum Borfchein fammen, um ihn bei bem Darfte ju verleumden; allein er bemeift feine Unfduld ju . bes Manites Ueberzeugung. - Er entbedt ben Schelm. der feine Bertftatt beftoblen, durch die Sparfrafte feines dundes. - Ueberftbwemmung von Rom. - Gr macht eine Beichnung in einem prachtigen Relche für ben Danft. -Digverftand gwifchen ibm und Geiner Seiligfeit. - Cars . Dinal Salvigti, mirb Legat von Ram in bes Danftes Mbmes fenbeit, beleidigt und verfalgt den Autor. - Eine Angens Erantbeit verbindert biefen, den Relch ju endigen. - Der Danft bei feiner Rudfunft ift aber ibn erjarut. - Angers ordentliche Scene swiften ibm und Seiner beiligfeit. -Der Autor leibet an venerifchen Uebelnund wird burch bas beilige Solt gebeilt. €. 154.

## 3 molftes Capitel.

Befchichte eines Goldschnfede von Deiland, ber ju Warma als falfcher Dunger jum Tobe verbammt mar und burch ben Carbinal Sawiati, Legaten biefer Stadt, gerettet : marbe. - Der Carbinal fendet ton nuch Dom , ale einen gefchickten Runftler, ber bem Muter bad Gegengewicht :halten elonne. .- Tobias wird von bem Benft in Arbeit gefatt, :welches bem Muter febr unangenehm ift. -- Doms :peo van Mattand verleumdet ibn, er verliert feine Stelle Sei ber Bume. - Er wird verkaftet, weil er ben Reich micht austiefern will; und vor ben Gonverneue von Rom ·aebtecht - Sonderbere .tinterbaltung gwifchen ihm und Diefer Magiftrate verfon. - Der Converneur, burch einen Runftgriff, aberrebet ibn ben Reich dem Danfte audjus tlefern . ber ibn bem Mestor-umidikbidt, mit Befehl bas Ø. 169. Mert fortuefeben.

## 3meptes Bud.

#### Erftes Capitel.

Der Autor verliebt fich in eine Sicilianifche Eurtifane, Das mens Angelica, welche von ihrer Mutter gefcwind nach Reapel geführt wird. - Seine Bergweifung über ben Berluft feiner Geliebten. - Er wird mit einem Sicilionis fchen Driefter befannt, ber fich mit Bauberen abgibt. -Ceremonien, beren er fich bebient. - Der Autor ift bei ben Befchworungen gegenwärtig, in hoffnung feine Ges fiebte wieder ju erlangen. - Bunderbare Birfung ber Befdworung. - Ihm wirb verfprochen: er foff Angelica innerhalb eines Monats wieber feben. - Streit gwifchen ihm und brn. Benedetto, ben er tobtlich mit einem Stein verwundet. - Dompeo von Mailand berichtet dem Danft. ber Autor hab en Golbichmied Tobias umgebracht. Seine Sefligfeit befiehtt bem Souverneur von Rom, ben Morber ju ergreifen und auf ber Stelle binrichten ju laffen. entfliebt und begibt fich nach Reapel. Muf bem Bege trifft er einen Freund an, Solosmeo ben Bitbbauer. . S. 185.

#### Bwentes Capitel

Der Antor gelangt gläcklich nach Reapel. — Dort findet er feine geliebte Angelica und ihre Mutter. Sonderbare Bussammenkunft dieser Personen. — Er wird von dem Bices könig von Reapet günstig ausgenommen, welcher versucht, ihn in seinen Olensten zu behalten. — Angelica's Mutter macht ihm zin harte Bedingungen. Er nimmt die Einlasdung des Cardinals von Medicis nach Kom an, da det. Papelt den Irrthum wegen Tobias Tod schon entbeck hat. — Besonderes und galantes Abenteuer auf der Straße. Er kommt glücklich nach Rom, wo er hört, daß Benedetto von seiner Bunde genesen ist. — Er schlägt eine scholen Medalle auf Papst Elemens und wartet Seiner heligkeit auf. — Was in dieser Audienz begegnet. — Der Papst vergibt ihm und nimmt ihn in seine Dienste.

#### Drittes Capitel.

Papft Clemens wird krank und flitbt. — Der Autor tödtet Pompes von Mailand. — Cardinal Cornars nimmt ihn in Schus. — Paul III aus dem hause Farnese wird Papst. Er sest den Berkasse wieder an seinen Plas, als Stempeischneiber bei der Munze. — Peter Ludwig, des Papstes natürlicher Sohn, wird Cellini's Feind. Ursache davon. — Peter Ludwig bestellt einen Corstanischen Soldaten, den Autor zu erworden, der die Absicht erfährt und nach Flosten gest. — S. 208.

## Biertes Capitel.

Bergeg Alexander nimmt ben Antor febr freundlich auf. -Diefer macht eine Reife nach Benedig mit Eribolo einem Bildbauer. - Gie tommen nach Ferrara und finden ban-Del mit Florentinifden Ausgewanderten. - Dach einem Eurzen Aufenthalte in Benedig febren fie nach Rlorens aus rud. - Bunbertiche Gefdichte wie ber Autor fic an eis nem Gaffmirthe racht. - Rach feiner Rudfunft macht ibn Bergog Alexander jum Mungmeifter, und ichentt ibm ein portreffliches Schieggewehr. - Octavian Debicis macht dem Autor mancherlei Berbrug. - Papft Dan! III verfpricht ihm Begnadigung und ladt ibn wieder nach Rom in feine Dienfte. - Er nimmt es an und geht nach Rom surud. Großmutbiges Betragen Beriog Aleranbers. Ø. 119.

## Fünftes Capitel.

Der Antor, bald nach feiner Rudfunft, wird in feinem haufe, bei Racht, von vielen haidern angegriffen, die ihn wegen bes an Pompeo von Malland verübten Morbes einfangen follen. — Er vertheibigt fich tapfer und zeigt ihnen des Papftes Freibrief. — Er wartet dem Papft auf, und feine Begnabigung wird auf dem Capitol eingezeichnet. — Er wird gefährlich trant. — Erzählung beffen, was

matrend diefer Krantheit vorfaßt. — Mufterhafte Trene feines Dieners Fellr. S. 237.

#### Semittes Sanital.

Der Mutor, nachdem er genesen, reif't nach Florenz mit Fesilf, um der vaterländischen Luft: m genießen. — Er findet herzog likerandern, durch den Einfluß einer Feinde, sehr gegen fich singendmmen. Er kehrt nach Rom: jurud und hätte fich fleißig an sein Geschäft. — Feuriged Lufteriden, als-er zu Nachtzeit von der Jagd nach haufe kohrt. — Seine Meinung darüber. — Nachricht von der Erwordung herzog Alexanders, weichem Cosmas Medicis nachfolgt. — Der Papst gernimmt, daß Carl V, nach seinem glücklichen Ausge gegen Tunis, nach Kom kommen werde, schieden auf unsern unter, ein konkares Weit, zum Geschenke sich Ihm Geschienke Matens, zu bestehen.

## Slebentes Capitel.

Kaifer Carl V halt einen prachtigen Gingung in Ram. — Schöner Diamant, ben diefer Fürst dem Papste ichenkt. — herr Durante und der Autor werden von Seiner heilige feit befehigt, die Geschenke dem Kaiser zu bringen. — Diese waren zwen Türkische Pserde und ein Gebetbuch mit einem goldenen Deckel. — Der Autor halt eine Nede an den Kaiser, der sich mit ihm freundlich bespricht. — Ihm wird aufgegeben den Diamanten zu fassen, den der Kaiser dem Papste geschenkt hatte. — herr Latino Invenale erfindet einige Geschichten, um Seine heitigkeit gegen den Berfasser einzunehmen, der, als er sich vernachtässight halt, nach Frankreich zu gehen dem Entschlich fast. — Munders bate Geschichte seines Knaben Abranto.

#### Motes Capitel.

Der Autor gieht mit Abcanio nach Frankreich, und fommt über Florens, Bologna und Benedig, nach Padua, wo

er-fich. einige : Anit : bei dem : nachherigen Carbinat Monto aushätt. — Großmiltbiges Betragen bieset herm: gegen Eellini. — Dieset fest band: folne Reise four, inden er durch. die Schweiz gebe. — Witt: großer : debendgefabr schieft er isvenderichten Gese. — Er bestacht Gifft er isvenden Wege nach Lyon, und :nachdem er sich vier Tage in gedachter Stadt befunden, gesangt er glücks lich nach Paris. S. 276.

## Remmities. Capitel.

Undantbares Betragen Roffb bes Mithlers. - Der Mutor wird dem Ronige Frang E. in Sontainebleauf vore fedt und febr gnabig empfangen. - Der Ronig verlangt ibn in Dienfte ju nehmen, er aber, ba ibn eine fchnelle Rrantheit beimfucht, migfaut fich in Frankreich und febrt nach Stallen jurud. - Große Gefälligfelt bes Carbingis von Ferrara gegen den Antor. - Bad ibm auf dem Bene iwifchen Lyon und Ferrara bogegnet. - Det herres nimmt ibn freundlich auf. - Er tommt nach Rom jurid, mo er feinen trenen Diemer Felip wieder finbet. - Mertwürdiger Brief bes Cardinals wen Ferrara über ibas Betragen; bes Carbinale Babbi. - Er mirb fülfchlich von einem Gefellen angeflagt, ale wenn er einen großen, Schal von Ebele fteinen befige, ben er bamale entwandt, ale ihm ber im Car fiell belagerte Dapft die Kronen auszubrechen gegeben. -Er wird gefangen genommen und auf die Engeleburg gebracht. €. 293.

## Behntes Capites.

Dem Boter Ludwig, des Papfies natürlicher Sohn, in hoff, nung gedachten Schaft zuerhalten, überredet seinen Bater mit der äußerften Strenge gegen den Autor zu verfahren. — Er wied von dem Gouverneur und andern obrigseitlichen Berfonen verhärt. — Traffiche Rede zur Bertdeibigung seiner Unschuld. — Peter Ludwig thus alles Wögliche, ihn zu verderben, indeffen der Konig von Frankreich fich

für ihn verwendet. — Freundliches Betragen des Caftellsemmandanten gegen ihn. — Geschichte des Monche Ballavicini. — Der Autor macht Anstalten jur Jincht. — Der Paps, ungehalten über das Fürwort des Königs in Frankreich, beschließt den Autor in lebenslänglichem Gestängnis zu hatten.

## Etiftes Capitel.

Streit swifchen dem Autor und Ascaniv. — Seitfame franke Phantafie des Schloftauptmanns, wodurch fein Betragen gegen Ceflini verandert wird. — Diefer wird enger als jemals eingeschloffen und mit gtofer Strenge behandelt. — Cardinal Cornaro nimmt ihn auf und versbirgt ihn eine Beit lang.

6. 3-3.

## 3 mbiftes Capitel.

Mugemeines Erfaunen über bes Autors Entsommen. — Gefchichte einer ähnlichen Flucht Pall III, in feiner Jugend,
aus dem Caftell. — Peter Ludwig thut fein Möglichkes, um
feinen Water abjuhalten, daß er dem Berfaffer nicht die Freiheit schenke. — Carbinal Cornarp verlangt eine Gefälligs keit vom Papft und muß dagegen den Autor ausliefern. — Er wird jum zweptenmal in die Engefsburg gebracht und von dem verräcken Schloßhauptmann mit äußerster Strenge behandelt. — S. 340.

#### Drepzebntes Capitel.

Erzählung der grausamen Mißhandlung, die er während seiner Gefangenschaft erduldet. — Große Ergebung in sein trauriges Schickal. — Bunderbare Wiston, die eine bald dige Befreiung verkladigt. — Er schreibt ein Sonett auf sein Elend, wodurch das herz des Castellans erweicht wird. — Der Castellan first. — Durante versucht den Cellini zu vergiften. Tieser entformit dem Lode, durch den Geiz eines armen Inweilers. 

6. 357.

Benvenuto Cellini.

Erster Theil.

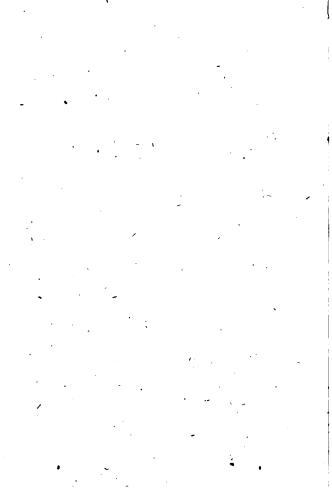

# Borrebe

des Stalianifden Berausgebers.

umftandliche Rachrichten von ben Beben gofchietter Runftfer fich einer guten Aufnahme bei folden Derfonen fcmeicheln burfen, welche die Runfte lieben und treiben, bergleis chen es in unfern gebildeten Beiten viele gibt, fo darf ich erwarten, daß man ein zwentunbert Jahre verfaumtes Unternehmen lobens= wurdig finden werde; ich meine die Berausgabe ber Lebensbeschreibung bes trefflichen Benvenuto Cellini, eines ber beften Boglinge ber Blos rentinifchen Ochule. Gine folche Soffnung belebt mich um so mehr, als man wenig von ihm in den bieberigen Runftgeschichten erzählt findet, welche boch fonft mit großem Rieife gefchrieben und gesammelt find.

Bu biefem Berthe ber Deuheit gefellt fic

noch das höhere Berdienst einer besondern Urtundlichkeit: denn er schrieb diese Nachrichten selbst, in reisem Alter, mit besonderer Rücksicht auf Belehrung und Nugen derjenigen, welche sich nach ihm den Kunsten, die er auf einen so hohen Grad besaß, ergeben wurden.

Dabei finden sich noch fehr viele Umstände, bie auf wichtige Epochen ber bamaligen Beitge= fchichte Bezug haben; indem diefer Dann theils burch Ausabung feiner Runft, theils durch forts bauernde Regsamteit, Gelegenheit fand mit ben berühmteften Perfanen feines Jahrhunderts ju fprechen, oder fonft in Berhaltniffe ju tommen; wodurch diefes Bert um fo viel bedeutender wird. Denn man hat icon oft bemertt, daß fich der Menfchen Art und fmahrer Charafter, aus geringen Sandlungen und hauslichen Gefprachen beffer faffen lagt, ale aus ihrem tunftichen Betragen bei feverlichen Auftritten, ober aus ber ibealen Schilberung, welche bie prachtigen Be= schichtsbucher von ihnen darstellen.

Deffen ungeachtet ift nicht zu laugnen, daß unter diefen Erzählungen fich manches findet, das zum Nachtheil anderer gereicht, und teinen volli=

gen Glauben verdienen burfte. Nicht als wenn der Autor seine brennende Bahrheitsliebe hie und da verläugne, sondern well er sich ju Zeiten, entweder von dem unbestimmten und oft betrüges rischen Rufe oder von übereilten Vermuthungen hinreißen läßt, wodurch er sich denn ohne seine Schuld betrogen haben mag.

Aber diese basen Nachreden nicht allein tonn= ten bas Bert bei manchem verbachtig machen, fondern auch die unglaublichen Dinge, die er er= gablt, mochten viel hierzu beitragen, wenn man nicht bedachte, daß er doch alles aus Ueberzeugung gefagt haben tonne, indem er Erdume, ober leere Bilder einer franten Einbildungstraft, als mabre und wirtliche Begenftande gefehen ju ba= ben glaubte. Daber laffen fich die Beifterericheis nungen wohl erklaren, wenn er erjählt, daß bei ben Beschwörungen betaubendes Raucherwert gebraucht worden; ingleichen; die Bisionen, wos durch Rrantheit, Unglud, lebhafte, ichmerge liche Gedanten, am meiften aber burch Ginfamfeit und eine unveranderte elende Lage des Ror= pers der Unterschied zwischen Bachen und Eraus men völlig verschwinden tonnte, Und möchte

man nicht annehmen, daß ein gleiches undern weisen und geehrten Menschen begegnet sen, auf beren Erzählung und Bersicherung uns die Gesschichtsbucher so manche berühmte Begebenheiten, welche den ewigen unveränderlichen Gesehn der Bauer widersprechen, ernsthaft überliefert haben.

Sodann ersuche ich meine Lefer, daß sie mich nicht verbammen, weil ich eine Ochrift heraus: gebe, worin einige Sandlungen, theils bes Ber= faffers, theils feiner Beitgenoffen, ergabit find, woran man ein bofes Beifpiel nehmen tonnte. Bielmehr glaube ich, daß es nuglich fen, wenn jeber fobaid als moglich, fowohl mit ben menfchliden Laftern als mit der menfchlichen Tugenb betannt wird. Ein großer Theil ber Rlugheit be= -fteht barin, wenn wir ben Schaben vermeiben ber uns baber entfpringt; wenn wir un die natar= liche Gate des menschlichen Bergens glauben, Die von einigen mit Unrecht angenommen wird. Beffer ift es, nach meiner Deinung, biefes gefahrliche Butragen durch Betrachtung bes Schabens, welchen andere erlitten haben, bald mog= lichft los ju merben, als abjumarten, bag eine lange Erfahrung uns davon befreie.

Diefes leiften vorzäglich bie mahren Gefchich= ten, aus benen man lernt, bag die Denfchen bbsartig find, wenn fie nicht irgend ein Bortheil anders ju handeln bewegt. 3ft nun biefe Bes fchichte eine folche Meinung ju beftarten geschickt, fo fürchte ich nicht, bag man mich, ber ich fie befannt mache, tabeln werbe. Denn indem man fo deutlich fieht, in welche Gefahr und Berbruß alljuoffnes Reden, raube gewaltsame Manieren und ein unverfohnlicher Saf, welche fammitlich unferm Berfaffer nur allju eigen maren, ben Menfchen hinführen tonnen, fo zweifle ich nicht, baß bas Lefen Diefes Buchs einer gelehrigen Ju= gend gur fletlichen Befferung bienen, und ihr eine fanfte, gefällige Sanbefsweise, wodurch wir uns die Gunft ber Menfchen erwerben, em= pfehlen merde.

Ich habe genau, außer in einigen Perioden zu Anfang, die sich nicht wohl verstehen ließen, den Bau der Schreibart beibehalten, den ich im Manuscripte fand, ob er gleich an einigen Orten vom gewöhnlichen Gebrauche abweicht. Der Autor gesteht, daß ihm die Kenntniß der Lateinisschen Sprache mangle, durch welche man sich eis

nen festen und sichern Styl ju eigen macht. Def= fen ungeachtet aber, wenn man einige geringe Machlaffigkeiten verzeiht, wird man ihm bas Lob nicht versagen, bag er fich mit vieler Leich= tigfeit und Lebhaftigfeit ausbruckt, und obgleich fein Styl fich teineswegs erhebt, noch anstrengt, fo scheint er sich doch von der gewöhnlichen Bohlrebenheit ber beften Stalianischen Schriftsteller nicht ju entfernen: ein eigner und naturlicher Borzug ber gemeinen Florentinifchen Rebart, in welcher es unmöglich ift roh und ungeschieft ju schreiben, da fie schon einige Jahrhunderte her durch Uebereinstimmung aller übrigen Bufer Ita= liens, als eine ausgebilbete und gefällige Sprache vor andern hervorgezogen, und burch ben Ge= brauch in öffentlichen Schriften geabelt worten ift.

So viel glaubte ich nothig anzuzeigen, um mir leichter euren Beifall zu erwerben. Left und lebt gildlich!

# Erstes 23 uch.

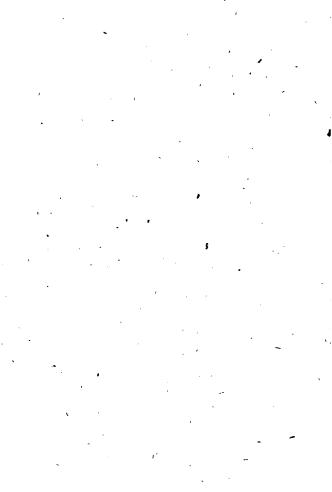

## Erftes Capitel.

Bas ben Autor bewogen die Geschichte seines Lebens ju schreiben. — Ursprung der Stadt Fiorenz. — Nachricht von des Autors Jamilie und Berwandtschaft. — Ursache wars um er Benvennts genannt worden. — Er zeigt einen früben Geschmack für Nachbilden und Beichnen; aber sein Baster unterzichtet ihn in der Mufft. Aus Gesälligkeit, obzleich mir Biderstreben, sernt der Anabe die Fiste — Sein Baster von Leo X begünstigt. — Benvennto kommt zu einem Juwetter und Gothschmied in die Lehrk.

Alle Menschen von welchem Stande sie auch seven, die etwas Augendsames ober Augendahnlisches vollbracht haben, sollten, wenn sie sich wahrehaft guter Absichten bewußt find, eigenhändig ihr Leben aussehen, jedoch nicht eher zu einer so schöuen Unternehmung schreiten, als die sie das Alter von vierzig Jahren erreicht haben.

Diefer Gebante befchaftigt mich gegenwartig, ba ich im acht und funfzigsten flebe, und mich bier in Florenz mancher vergangenen Wiberwartigteiten wohl erinnern mag, ba mich nicht, wie fonft, bofe Schiafate verfolgen, und ich zugleich eine beffere Gefundheit und großere Seiterfeit bes Geiftes, als in meinem gangen übrigen Leben genieße.

Sehr lebhaft ift die Erinnerung manches Angenehmen und Guten, aber auch manches unschähbaren Uebels bas mich erschreckt, wenn ich zurucksehe, und mich zugleich mit Berwunderung erfüllt, wie ich zu einem solchen Alter habe gelangen können, in weldem ich so bequem burch bie Gnade Gottes vorwarts gehe. Unter solchen Betrachtungen beschließe ich mein Leben zu beschreiben.

Nun follten zwar biejenigen, die bemuht waren, einiges Gute zu leisten und sich in der Welt zu zeizgen, nur ihrer eigenen Tugenden erwähnen; denn desthalb werden sie als vorzügliche Menschen von ausdern anerkannt; weil man sich aber doch auch nach den Sesinnungen mehrerer zu richten hat, so kommt zum Ansange meiner Erzählung manches Eigne diezses Weltwesend var, und zwar mag man gern vor allen Dingen jeden überzeugen, daß man von treffelichen Versonen abstamme.

Ich heiße Benvenuto Cellini. Meinen Bater nannte man Meister Johann, meinen Großvater Andreas, meinen Urgroßvater Christoph Cellini. Meine Mutter war Maria Elisabetha, Stephan Granacci's Tochter. Ich stamme also väterlicher und mutterlicher Seits von Florentinischen Burgern ab.

Man findet in den Chronifen unferer alten glaubwurdigen Florentiner, daß Floren, nach dem Mufter ber schönen Stadt Rom gebaut gewesen. Davon zeugen die Ueberbleibsel eines Soliseum und öffentslicher Bader, welche lette sich zunächst beim heiligen Kreuz befinden. Der alte Markt war ehemals das Capitol, die Rotonde steht noch ganz. Sie ward als Tempel des Mars erbaut und ist jest unserm heiligen Johannes gewidmet. Man schenkt also gern jener Meinung Glauben, obgleich diese Gesbäude viel kleiner als die Romischen sind.

Julius Cafar und einige Romifche Ebelleute follen, nach Eroberung von Fiefole, eine Stadt in ber Nahe bes Arno gebaut und jeder über fich genommen haben, eines der ansehnlichen Gebaude zu errichten.

Unter ben ersten und tapfersten hauptleuten befand sich Florin von Cellino, ber seinen Namen von
einem Castell herschrieb, das zwey Miglien von
Monte Fiascone entsernt ist. Dieser hatte sein Lager unter Fiesole geschlagen, an bem Orte wo gegenwärtig Florenz liegt; benn ber Platz nahe an bem
Flusse war bem Heere sehr bequem. Nun sagten
Soldaten und andere die mit dem Hauptmann zu
thun hatten: lasset uns nach Florenz gehen! theils
weil er ben Namen Florino sührte, theils weil der
Ort seines Lagers von Natur die größte Menge von
Blumen hervorbrachte.

Daher gefiel auch biefer icone Name Julius Cafarn, ale er die Stadt grundete. Gine Benennung von Blumen abzuleiten, ichien eine gute Borbedeutung, und auf biefe Beife wurde fie Floreng genannt. Bobei ber Felbberr zugleich feinen tapfern Hauptmann begunstigte, bem er um so mehr geneigt war, als er ihn von geringem Stande heraufgehoben und felbst einen so trefflichen Mann aus ihm gebildet hatte.

Menn aber die gelehrten Untersucher und Entsbeder solcher Namensverwandtschaften behaupten wollen: die Stadt habe zuerst Fluenz geheißen, weil sie am Flusse Arno liege, so kann man einer solchen Meinung nicht beitreten; denn bei Rom fließt die Tiber, bei Ferrara der Po, bei Lyon die Rhone, bei Paris die Seine vorbei, und alle diese Stadte sindaus verschiedenen Ursachen verschieden benannt. Daher sinden wir eine größere Wahrscheinlichkeit, daß unsere Stadt ihren Namen von jenem tugendesamen Manne herschreibe.

Weiter finden wir unsere Cellini's auch in Rasvenna, einer Stadt, die viel alter als Florenz ift, und zwar find es dort vornehme Edelleute. Gleichfalls gibt es ihrer in Pisa, und ich habe benselben Namen in vielen Stadten der Christenheit gefunden; auch in unserm Land sind noch einige Hauser übrig geblieben.

Meistens waren diese Manner den Waffen ergeben, und noch ist es nicht lange, daß ein unbärtiger Jungling, Namens Lucas Cellini, einen geübten und tapfern Soldaten betämpfte, der icon mehrmals in ben Schranten gefochten hatte und Franciscus von

Wicorati hieß. Diesen überwand Lucas durch eigne Lapferkeit und brachte ihn um. Sein Muth seste bie ganze Belt in Erstaunen, da man gerade das Gegentheil erwartete. Und so darf ich mich wohl rühmen, daß ich von braven Männern abstamme.

Auf welche Beise nun auch ich meinem hause durch meine Kunst einige Ehre verschafft habe, das freilich nach unserer heutigen Denkart und aus mancherlei Ursachen nicht gar zu viel bedeuten will, werbe ich an seinem Orte erzählen. Ja ich glaube, daß es rühmlicher ist, in geringem Justande geboren zu sepn, und eine Familie ehrenvoll zu gründen, als einem hohen Stamm durch schlechte Aufführung Schande machen. Zuerst also will ich erzählen, wie es Gott gefallen, mich auf die Welt kommen zu lassen.

Meine Vorfahren wohnten in Bal d'Ambra, und lebten dafelbst bei vielen Bestpungen wie kleine herren. Sie waren alle den Wassen ergeben und die tapfersten Leute.

Es geschah aber, daß einer ihrer Sohne, Namens Christoph, einen großen Streit mit einigen Nachbarn und Freunden anfing, so daß von einer sowohl als der andern Seite die Haupter der Familien sich der Sache annehmen mußten; denn sie sahen wohl, das Feuer sep von solcher Gewalt, daß beide Haufer dadurch hatten tonnen völlig ausgezehrt werden. Dieses betrachteten die Aeltesten, und wurden einig, sowohl gedachten Ehristoph, als den

andern Urheber des Streites wegzuschaffen. Jene schicken den ihrigen nach Siena, die unsrigen verssetten Christoph nach Florenz und kauften ihm ein kleines Haus in der Straße Chiara, des Rlosters Sanct Ursula, und verschiedene gute Besitzungen an der Brude Nifredi. Er heirathete in Florenz und hatte Sohne und Löchter; diese stattete er aus, jene theilten sich in das Uebrige.

Nach dem Tode des Baters fiel die Wohnung in ber Straße Chiara mit einigen andern wenigen Dingen an einen der Sohne, der Andreas hieß; auch dieser verheirathete sich und zeugte vier Sohne. Den ersten nannte man hieronymus, den zwepten Bartholomaus, den dritten Johannes, der mein Water ward, und den vierten Kranciscus.

Andreas Cellini, mein Großvater, verstand sich genugsam auf die Beise der Baukunst, die in jenen Zeiten üblich war, und lebte von dieser Beschäftigung. Johannes, mein Bater, legte sich besonders darauf, und weil Bitruv unter andern behauptet, daß man, um diese Kunst recht auszuüben, nicht allein gut zeichnen, sondern auch etwas Musit verstehen musse, so sing Johannes, nachdem er sich zum guten Zeichner gebildet hatte, auch die Musit zu studiren an, und lernte, nächst den Grundsähen, sehr gut Wiole und Klote spielen. Dabei ging er, weil er sehr steißig war, wenig aus dem Hause.

Sein Bandnachbar, Stephan Granacci, hatte mehrere Lochter, alle von großer Schonheit, worunter. unter, nach Gottes Willen, Johannes eine befons bere bemertte, die Clisabeth hieß, und ihm fo wohl gefiel, daß er sie zur Fran verlangte.

Diefe Berbindung war leicht ju foliegen, benu beibe Bater fannten fich megen ber naben Rachbar= fcaft febr gut, und beiden fdien die Sache vortheil= baft. Buerft alfo befcbloffen die guten Alten die Beirath, bann fingen fie an vom Beiratbequte au fprechen, mobei amifchen ibnen einiger Streit ent= ftand. Enblich fagte Andreas jn Stephan: Johann, mein Gohn ift ber trefflichfte Inngling bon Rioreng und Italien, und wenn ich ihn batte langft verbei= rathen wollen, fo tonnte ich wohl eine größere Mitgift erlangt baben, ale unfered Gleichen in Alorenz finden mogen. Stephan verfette: Auf beine taufend Grunde antworte ich nur, bag ich an funf Sochter und faft eben fo viel Gobne gu benten habe. Meine Rednung ift gemacht, und mehr tann ich nicht geben.

Johann hatte indeß eine Zeit lang heimlich zugebort, er trat unvermuthet hervor und sagte: Ich
verlange, ich liebe das Madden und nicht ihr Geld.
Behe dem Manne, der sich an der Mitgist seiner Frau erholen will! habt ihr nicht gerühmt, daß ich
so geschickt sep! sollte ich nun diese Frau nicht erhalten und ihr verschaffen konnen, was sie bedarf,
wodurch zugleich euer Bunsch befriedigt wurde?
Aber wist nur, das Madden soll mein seyn, und
die Aussteuer mag euer bleiben. Darüber ward Andreas Cellini, ein etwas wunberlicher Mann, einigermaßen bofe, boch in wenigen Tagen fuhrte Johann feine Geliebte nach Haufe, und verlangte keine weitere Mitgift.

So erfreuten fie fich ihrer heiligen Liebe achtzehn Jahre, mit dem größten Berlangen Kinder zu besthen. Nach Berlauf dieser Zeit gebar sie zwep todte Knaben, woran die Ungeschicklichkeit der Aerzte Schuld war. Als sie zunächst wieder guter hoff-nung ward, brachte sie eine Tochter zur Welt, welche man Rosa nannte, nach der Mutter meines Baters.

Zwen Jahre darauf befand fie fich wieber in gesfegneten Umftanben, und als die Gelufte, benen fie, wie andere Frauen in folden Fallen, ausgeset war, vollig mit jenen übereinstimmten, die fie in der vorigen Schwangerschaft empfunden, so glaubten alle, es wurde wieder ein Madchen werden, und waren schon überein gekommen, sie Reparata zu nennen, um das Andenken ibrer Großmutter zu erneuern.

Run begab fic's, daß fie in der Racht nach Allers beiligen niederkam um vier und ein halb Uhr im Jahr Fünfzehnhundert. Die Sebamme, welcher bestannt war, daß man im Sause ein Madchen erwartete, reinigte die Ereatur und wickelte sie in das schönste weiße Zeug; dann ging sie stille, stille, zu Iohann, meinem Bater und sagte: ich bringe euch ein schönes Geschent, das ihr nicht erwartet.

Mein Bater, ber ein Philosoph mar, ging auf und nieder und fagte; was mir Gott gibt, ift mir lieb, und als er die Tucher auseinander legte, sahe er den unerwarteten Sohn. Er sching die alten Sande zusammen, hub sie und die Augen gen himmel und sagte: herr! ich danke dir von ganzem herzen! dieser ist mir sehr lieb, er sep willtommen! Alle gegenwärtigen Personen fragten ihn freudig, wie ich beißen solle? Johannes aber antwortete ihnen nur! er sep willsommen! (Benvenuto). Daber entschlossen sie sich mir diesen Namen in der heiligen Tause zu geben, und ich lebte mit Gottes Gnade weiter fort.

Roch war Anbreas Cellini, mein Grofvater, am Leben, als ich etwa brev Jahr alt fenn mochte, er aber ftand im bunbertften. Man batte eines Lages bie Robre einer Bafferleitung verandert, und es war ein großer Storpion, ohne baf ihn jemand bemerfte, beraus und unter ein Bret gefroden. Als ich ibn erblicte, lief ich branf los und bafchte ibn. Der Storpion mar fo groß, daß, wie ich ihn in meiner tleinen Sand bielt, auf ber einen Seite ber Sowang, auf der andern bie beiden Bangen gu feben waren. Sie fagen, ich fep eilig zu bem Alten gelaufen, und babe gerufen : Gebt lieber Grofvater, mein icones Rrebechen! Der gute Alte, ber fogleich bas Thier fur einen Storpion erfannte, mare faft für Schreden und Beforgniß bes Tobes gewesen; er verlangte bas Thier mit ben außerften Liebtofun-Aber ich brudte es nur befto fefter, weinte und wollte es nicht bergeben. Mein Bater lief auf bas Gefchrei bergu, und wußte fich vor Angft nicht zu helfen; benn er fürchtete, das giftige Thier werde mich tobten. Indeffen erblidte er eine Scheere, bezutigte mich und schnitt bem Thiere den Schwanz und die Bangen ab, und, nach überstandener Gefahr, bielt er diese Begebenheit für ein gutes Zeichen.

Ungefahr in meinem fünften Jahr befand fic mein Bater in einem fleinen Gewolbe unfere Saus fes, wo man gewafden batte, und wo ein gutes Reuer von eichnen Roblen übrig geblieben war; er batte eine Geige in ber Sand, fang und friefte um das Reuer; bonn es war febr talt. Bufalliger= . weise erblichte er mitten in ber fartften Gluth ein Thierden, wie eine Cibere, bas fich in biefen lebbaften Alammen ergobte. Er mertte gleich mas es war, ließ mid und meine Schwester rufen , zeigte und Rindern bas Ebier und gab mir eine tuchtige Obrfeige. Alle ich baraber beftig gu weinen anfing, fucte er mich aufe freundlichfte zu befänftigen und fagte: Lieber Sohn! ich fclage bich nicht, weil bu etwas Uebles begangen baft, vielmehr bag du bich diefer Cidere erinnerft, die du im Reuer fiehft. Das ift ein Salamander, wie man, fo viel ich meiß, noch feinen gefeben bat. Er fußte mich barauf, und gab mir einige Pfennige.

Mein Bater fing an, mich die Flote zu lehren, und unterwies mich im Singen; aber ungeachtet meines zarten Alters in welchem die kleinen Kinber fich an einem Pfeifchen und anderm folchen Spielzauge ergiben, miffiel mir's unfäglich, und ich fang und blies nur aus Schorfam. Mein Bater machte ju felbiger Beit wunderfame Orgeln mit hölzernen Pfeifen, Claviere, so schon und gut, als man fie damals nur feben kounte, Biolen, Lanten und Harfen, auf das beste.

Er war auch in der Kriegsbaufunst erfahren, und versertigte mancherlei Wertzeuge, als: Modelle zu Bruden, Rühlen und audre Maschinen; er arbeitete wundersam in Essenbein, und war der erste, der in dieser Kunst etwas leistete. Aber da er sich in meine nachherige Mutter verliebt hatte, mochte er sich mehr als billig mit der Flote beschäftigen, und ward von den Rathspfeisern ersucht, mit ihnen zu blasen. So trieb er es eine Weile zu seinem Wergnugen, die sie ihn endlich sesthielten, anstellten, und unter ihre Gesellschaft aufnahmen.

Lorenz Medicis und Peter fein Sohn, die ihm fehr gunftig waren, sahen nicht gern, daß er, indem er fich gang ber Musit ergab, seine übrigen fähigsteiten und seine Aunst vernachlässigte, und entfernten ihn von gedachter Stelle. Mein Nater nahm es fehr übel, er glaubte, man thue ihm das größte Unrecht.

Nun begab er fich wieder gur Aunft, und machte einen Spiegel, ungefahr eine Elle im Durchmeffer, von Anochen und Elfenbein; Figuren und Laubwerk waren fehr zierlich und mohl gezeichnet. Das Sanze hatte er wie ein Rad gebilbet, in der Mitte befand

bas Gefchrei herzu, und mußte fich vor Angft nicht zu helfen; denn er fürchtete, das giftige Thier werde mich todten. Indeffen erblictte er eine Scheere, begutigte mich und schnitt dem Thiere den Schwanz und die Zangen ab, und, nach überstandener Gefahr, hielt er diese Begebenheit für ein gutes Zeichen.

Ungefahr in meinem funften Jahr befand fich mein Bater in einem fleinen Gewolbe unfere Saus fes, wo man gewaschen hatte, und mo ein gutes Reuer von eichnen Roblen übrig geblieben war; er batte eine Beige in der Sand, fang und fpielte um bas Reuer; bonn es war febr talt. | Bufalliger= weise erblicte er mitten in ber fartften Gluth ein Thierchen, wie eine Cibere, bas fich in biefen lebhaften Alammen ergobte. Er mertte gleich mas es war, ließ mich und meine Somefter rufen, zeigte und Rinbern bas Ebier und gab mir eine tuchtige Obrfeige. Ale ich baraber beftig gu weinen anfing, facte er mich aufe freundlichfte zu befanftigen und fagte: Lieber Sohn! ich folage bich nicht, weil bu etwas Uebles begangen baft, vielmehr bag du bich Diefer Cibere erinnerft, die bu im Reuer fiehft. Das ift ein Salamanber, wie man, fo viel ich weiß, noch keinen gefeben bat. Er tuste mich barauf, und gab mir einige Pfennige.

Mein Bater fing an, mich die Flote ju lehren, und unterwies mich im Singen; aber ungeachtet meines garten Alters in welchem die kleinen Ainber fich an einem Pfeifchen und anberm folchen Spielzeuge ergiben, miffiel mir's unfaglich, und ich fang und blice nur and Schorfam. Mein Bater machte ju felbiger Beit wunderfame Orgeln mit bolgernen' Pfeifen, Claviere, fo fcon und gut, als man fie bamals nur feben kounte, Biolen, Lauten und Harfen, auf das beste.

Er war auch in der Kriegsbaufunst erfahren, und verfertigte mancherlei Wertzeuge, als: Modelle zu Bruden, Mühlen und audre Maschinen; er arbeitete wundersam in Elsenbein, und war der erste, der in dieser Kunst etwas leistete. Uber da er sich in meine nachherige Mutter verliebt hatte, mochte er sich mehr als billig mit der Flote beschäftigen, und mard von den Rathspfeisern ersucht, mit ihnen zu blasen. So trieb er es eine Weile zu seinem Wergnügen, die sie ihn endlich sesthielten, anstellten, und unter ihre Gesellschaft aufnahmen.

Lorenz Medicis und Peter fein Sohn, die ihm fehr gunftig waren, sahen nicht gern, daß er, indem er sich ganz der Musit ergab, seine übrigen Fahigeteiten und seine Aunst vernachlässigte, und entfernten ihn von gedachter Stelle. Mein Nater nahm es sehr übel, er glaubte, man thue ihm das größte Unrecht.

Run begab er fich wieder gur Aunft, und machte einen Spiegel, ungefähr eine Elle im Durchmeffer, von Anochen und Elfenbein; Figuren und Laubwerk waren febr gierlich und mohl gezeichnet. Das Ganze hatte er wie ein Rad gebilbet, in der Mitte befand

sich ber Spiegel, rings herum waren fieben Runsbungen angebracht, und in folden die sieben Tugensben, aus Elsenbein und schwarzen Anochen gesichnitten. Sowohl der Spiegel als die Tugenben hingen im Gleichgewicht, so baß, wenn man das Rad brehte, sich die Figuren bewegten: denn sie hatten ein Gegengewicht, das sie grad hielte, und da mein Bater einige Kenntnis der lateinischen Sprache besaß, seste er einen Were umber, welcher sagte, daß bei allen Umwälzungen des Glückrads die Tugend immer aufrecht bleibe.

Rota sum, semper, quò quò me verto, stat virtus.

Nacher ward ihm balb fein Plat unter ben Rathspfeifern wiebergegeben. Damals, vor ber Zeit meiner Geburt, wurden zu biefen keuten lauter geehrte handwerker genommen; einige bavon arbeiteten Wolle und Seide im Großen, baber verschmahte mein Vater auch nicht sich zu ihnen zu gefellen, und ber größte Wunsch, ben er in der Welt für mich hegte, war, daß ich ein großer Musicus werden möchte. Dagegen war mir's außerst unangenehm, wenn er mir davon erzählte und mir verssicherte: wenn ich nur wollte, könnte ich ber erste Mensch in der Welt werden.

Wie gesagt, war mein Bater ein treuer und verbundener Diener des Sauses Medicis, und da Peter vertrieben wurde (1494), vertrante er meinem Bater viele Dinge von großer Bedeutung. Als nun darauf Peter Soderino Sonfaloniere ward

(1493), und mein Bater unter ben Ratbepfeifern fein Amt fortthat, erfuhr biefe Dagiftrateperfon, wie gefchict ber Mann überhaupt fep, und bebiente Ach feiner sum Rriegsbaumeifter in bedeutenden gallen. Um diefe Beit ließ mein Bater mich fcon vor dem Rathe mit den andern Mufitern den Discant blafen, und ba ich noch fo jung und gart war trug mich ein Rathebiener auf bem Arme. Goberino fand Bergnugen, fich mit mir abjugeben und mich fomaten ju laffen; er gab mir Budermert unb fagte ju meinem Bater : Meifter Johann, lebre ibn, neben ber Mufit, auch bie beiben andern fconen Runfte. Dein Bater antwortete: Er foll feine andere Runft treiben, als blafen und componis ren, und auf biefem Wege, wenn ihm Gott bas Leben lagt, hoffe ich ibn gum erften Dann in ber Belt zu machen. Darauf fagte einer von ben alten herren: Thue nur ja, was ber Gonfaloniere fagt: benn marum foll er nichts anders als ein guter Muficus werben?

So ging eine Zeit vorbei, bis die Medicis gurudtamen (1512). Der Cardinal, der nachher Papft Leo wurde, begegnete meinem Bater sehr freundlich. Aus dem Bappen am Mediceischen Palast hatte man die Angeln genommen, sobald die Familie vertrieben war, und das Wappen der Gemeine, ein rothes Arenz dagegen in das feld mahlen laffen. Als die Medicis zurückehrten, ward das Arenz wieder ansgefratt, die rothen Augeln tamen wieder hinein, und das goldne Feld ward vortrefflich auskaffirt.

Benige Tage nachher starb Papst Julius II (1515), der Cardinal Medicis ging nach Rom, und ward, gegen alles Vermuthen, zum Papst erwählt. Er ließ meinen Vater zu sich rufen, und wohl hatte dieser gethan, wenn er mitgegangen ware; denn er verlor seine Stelle im Palast, sobald Jascob Salviati Gonfaloniere geworden war.

Nun bestimmte ich mich, ein Goldschmied zu werden, und lernte zum Theil diese Aunst, zum Theil mußte ich viel gegen meinen Willen blasen. Ich bat meipen Water er mochte mich nur gewisse Stunden des Tages zeichnen lassen, die übrige Zeit wollte ich Must machen, wenn er es beföhle. Darauf sagte er zu mir: so hast du denn kein Vergungen am Blasen? Ich sagte nein! Denn diese Aunst schien mir zu niedrig gegen jeue, die ich im Sinne batte.

Mein guter Bater gerieth barüber in Berzweiflung, und that mich in die Werkstatt des Baters des Cavalier Bandinello, der Michel Ugnolo hieß, trefflich in seiner Aunst war, aber von geringer Geburt; benn er war der Sohn eines Kohlenhandlors. Ich sage das nicht, um den Bandinello zu schelten, der sein haus zuerst gegründet hat. Wäre er nur auf dem rechten Weg dazu gelangt! Doch wie es zugegangen ist, davon habe ich nichts zu reden. Nur einige Tage blieb ich daselbst, als mein Pater mich wieder wegnahm, denn er konnte nicht leben, ohne mich immer um sich zu haben, und so mußte ich wider Willen blasen, bis ich funfzehn Jahr alt war. Wollte ich die sonderbaren Begebenheiten erzählen, die ich bis zu diesem Alter erlebt, und die Lebendgefahren, in welchen ich mich befunden, so wurde sich der Leser gewiß verwundern.

Als ich funfzehn Jahr alt war, begab ich mich. wider ben Billen meines Baters, in die Bertftatt eines Golbidmiebes, ber Antonio Sandro bief. Er mar ein trefflicher Arbeiter, folg und frei in feinen Sandlungen. Mein Bater wollte nicht, baß er mir Selb gabe, wie es anbere Unternehmer thun, bamit ich, bei meiner freiwilligen Deigung gur Runft, auch zeichnen tonnte, mann es mir gefiele. Das war mir febr angenehm, und mein redlicher Meister hatte große Frende baran. Er erzog einen einzigen, naturlichen Gobn bei fich, bem er mandes auftrug, um mich ju iconen. Deine Neigung mar fo groß, baß ich in wenig Monaten die besten Gesellen einholte und auch einigen Bortheil von meinen Arbeiten jog. Deffen nugeachtet verfehlte ich nicht, meinem Bater ju Liebe, balb auf der glote bald auf dem Sornden ju blafen, und fo oft er mich borte, fielen ibm, unter vielen Geuftern, die Ebrauen aus den Augen. 3ch that mein Möglichftes ju feiner Bufriebenheit, und ftellte mich als wenn ich auch großes Bergnugen babei empfande.

## 3 weytes Capitel.

Der Autor fieht seinen Bruder in einem Gefecht beinache ersschlagen, und nimmt feine Parten; daraus entspringen eis nige unangenehme Borfalle, und er wird deshald von Jorenz verbanut. — Er begibt sich nach Siena und von da nach Bologna, wo er in der Aunst auf der Flöte zu blasen zus nimmt, mehr aber noch in der Professon des Golbschmieds.

— Streit zwischen seinem Bater und Pierino einem Tons kunstler; trauriges Ende des lettern. — Der Autor begibt sich nach Pisa und geht bei einem dortigen Goldschmied in Arbeit. — Er kommt krank nach Florenz zuruck. Nach seiner Genesung tritt er bei seinem alten Meister Marcone in Arbeit.

Ich hatte einen Bruder, ber zwey Jahre junger als ich und sehr kuhn und heftig war. Er galt nacher für einen der besten Soldaten, die in der Soule des vortresslichen Kerren Johannes von Medicis, Nater des Herzogs Cosmus, gebisdet wurden. Dieser Anabe war ungefähr vierzehn Jahr alt und besam eines Sonntags zwey Stunden vor Nacht zwischen den Thoren St. Gallo und Pintt, mit einem Mensschen von zwanzig Jahren Sändel, forderte ihn auf den Degen, sehte ihm tapser zu, und wollte nicht ablassen, ob er ihn gleich schon übel verwundet hatte. Viele Lente sahen zu, und unter ihnen mehrere Verwandte

bes jungen Menfchen. Da biefe mertten, bag bie Sache ubel ging, griffen fie nach Steinen, trafen meinen armen Bruder an den Ropf, daß er für tobt jur Erden Bufallig fam ich auch in bie Begenb, obne Kreunde und obne Baffen ; ich batte meinem Bruder aus allen Rraften gugerufen, er folle fich gurudgieben! Ale er fiel, nahm ich feinen Degen und bielt mid, in feiner Rabe, gegen viele Degen und Steine. Ginige tapfere Golbaten tamen mir gu Bulfe und befreiten mich von der Buth der Geaner. 36 trug meinen Bruber fur tobt nach Saufe; mit vieler Mube ward er wieder ju fich felbft gebracht und geheilt. Die Berren Achte verbannten unfere Begner auf einige Jabre, und und auf feche Donate gebn Miglien von ber Stadt. Go ichieben wir von unferm armen Bater, ber und feinen Gegen gab, ba er und fein Gelb geben fonnte.

Ich ging nach Siena, zu einem braven Manne, ber Meister Francesco Castoro hieß. Ich war schon einmal meinem Bater entlaufen, und hatte bort gearbeitet, nun erkannte er mich wieder, gab mir zu thun und freies Quartier, so lange ich in Siena blieb, wo ich mich, mit meinem Bruber, mehrere Monate aushielt.

Sodann ließ uns ber Carbinal Medicis, ber nachher Papft Clemens ward, auf die Bitte meines Baters wieder nach florenz zuudlehren. Gin gewisser Schuler meines Baters fagte aus bofer Abficht zum Cardinal; er folle mich doch nach Bologna fchicen, damit ich bort von einem geschieten Meiester das Blasen in Vollsommenheit lernen möchte. Der Cardinal versprach meinem Bater, mir Empfehlungsschreiben zu geben, mein Vater wünschte nichts Besseres, und ich ging gerne, aus Verlangen die Welt zu sehen.

In Bologna gab ich mich zu einem in die Lehre, ber Meister Hercules, der Pfeiser, hieß. Ich sing an Geld zu verdienen, nahm zugleich täglich meine Lectionen in der Musit, und in furzer Zeit brachte ich es weit genug in dem verstuchten Blasen. Aber weit mehr Bortheil zog ich von der Goldschmiedestunst; denn da mir der Cardinal teine Hulse reichte, begab ich mich in das Haus eines Bologneser Miniasturmahlers, der Scipio Capaletti hieß, ich zeichnete und arbeitete für einen Juden, und gewann genug dabei.

Nach seche Monaten kehrte ich nach Florenz zurud, worüber der ehemalige Schüler meines Baters, Peter der Pfeiser, sehr verdrießlich war, aber
ich ging boch meinem Bater zu Liebe in sein Haus,
und blies mit seinem Bruder Hierbe in sein Haus,
und blies mit seinem Bruder Hierbe kam mein
Bater hin, um uns zu hören, er hatte große Freude
an mir und sagte: Ich will doch einen großen Musicus
aus dir machen, zum Eroß eines jeden, der mich
daran zu verhindern denkt. Darauf antwortete
Peter: Weit mehr Ehre und Nußen wird ener Benvenuto davon haben, wenn er sich auf die Gold:

fdmiebefunft legt, ale von biefer Pfeiferen. mar nun freilich mahr gefprochen, aber es verbroß meinen Bater um befto mehr, je mehr er fab, bas id auch berfelben Meinung war, und fagte febr gornig gu Betern! ich wußte wohl, bag du der fenft, ber fich meinem fo ermunfchten 3wede entgegenfest, durch bid babe ich meine Stelle im Palaft verloren, mit foldem Undant baft bu meine große Bobltbat Belohnt, birhab'ich fie verschafft, mir haft bu fie entgogen; aber merte diefe prophetifchen Borte: nicht Jahre und Monate, nur wenig Bochen werben vorbei geben, und du wirft wegen beines icanblichen Undante umfommen. Darauf antwortete Beter: Meifter Johann, viele Menfchen werden im Alter fomach und tindift, wie es ench auch gebt, man muß euch nichts übel nehmen, benn ihr habt ja alles verschenft und nicht bedacht, daß eure Kinber etwas nothig haben burften. 3ch bente bas Gegentheil gu thun, und meinen Cobnen fo viel gu binter: laffen, bağ fie den euern allenfalls ju Sulfe tommen fånnen.

Darauf antwortete mein Bater: Rein ichlechter Baum bringt gute Früchte hervor, und'ich fage bir, ba bu bos bift, werben beine Sohne arm und Narzen werden, und werben bei meinen braven und reichen Sohnen in Dienste gehn.

So eilten wir aus dem haufe, und es fielen noch manche heftige Worte. Ich nahm die Partie meines Baters und fagte im Berausgeben zu ibm: wenn er mich bei der Zeichenkunst ließe, so wollte ich ihn an dem unartigen Menschen rachen. Er sagte darauf: Lieber Sohn! ich bin auch ein guter Zeichner gewesen, und habe es mir in meinem Leben sauer werben lassen, willft du nun nicht, um deinen Bater, der dich gezengt und erzogen, und den Grund zu so vieler Geschicklichkeit gelegt hat, manchmal zu erquicken, die Flote und das allerliebste Hornchen in die Hand nehmen? Darauf sagte ich: aus Liebe zu ihm wollte ich's gerne thun. Der gute Bater versehte: mit solchen Geschicklichkeiten und Tugewben wurde man sich am sichersken an seinen Feinden rächen.

Rein ganger Monat mar vorbei, und Vierino hatte in seinem Sause ein Gewolbe machen laffen, und war mit mehreren Kreunden in einem Bimmer über bem Gemolbe, fprach über meinen Bater, feinen Meifter, und fcerate über bie Drobung, baf er ju Grunde geben folle. Raum mar es ge= fagt, fo fiel bas Gewolbe ein, entweber weil es folecht angelegt war, ober burd Gottes Schidung, ber bie Frevler bestraft. Er fiel binunter, und bie Steine und Biegeln bes Gewolbes, die mit ibm hinabsturgten, gerbrachen ibm beibe Beine, aber alle, bie mit ibm maren, blieben auf bem Rand bes Gewolbes, und niemand that fich ein Leid. Gie waren erstaunt und verwundert genug, befondere, ba fie fich erinnerten, wie er furz vorber gespottet hatte. Sobald mein Bater bas erfuhr, eilte er

gu ihm und sagte, in Gegenwart seines Naterd: Piero, mein lieber Schüler, wie ketrübt mich bein Unfall! aber erinnerst du dich, wie ich dich vor kurzem warnte? und so wird auch bas, was ich von beinen und meinen Sohnen gesagt habe, wahr wersben. Balb darauf starb der undankbare Piero an dieser Krantheit: er hinterließ ein lieberliches Weib und einen Sohn, der einige Jahre nacher in Rom mich um Almosen ansprach. Ich gab sie ihm; denn es ist in meiner Natur, und erinnerte mich mit Thranen an den glücklichen Justand Pierino's, zur Zeit, da mein Bater zu ihm die prophetischen Worte gesagt hatte.

Ich fuhr fort ber Golbschmiebetunst mich ju ergeben, und stand meinem Bater mit meinem Berbienste bei. Mein Bruder Cecchino mußte anfangs Lateinisch lernen, benn, wie ber Bater aus mir ben größten Tontunstler bilben wollte, so sollte mein Bruder, der jungere, ein gelehrter Jurist werden; nun konnte er aber in und beiben die naturliche Neigung nicht zwingen, ich legte mich aufs Zeichnen, und mein Bruder, der von schoner und angenehmer Gestalt war, neigte sich ganz zu den Wassen.

Einst tam er aus ber Soule bes herrn Johann von Medicis nach hause, wo ich mich eben nicht befand, und, weil er fehr schlecht mit Aleidern verschen war, bewegte er unfre Schwestern, bag sie ihm ein gang neues Aleid gaben, bas ich mir

hatte machen lassen. Denn anserdem daß ich meinem Water und meinen guten Schwestern durch meinen Fleiß beistand, hatte ich mir auch ein hübsches anseschafft. Ich kam und fand mich hintergangen und beraubt, mein Bruder hatte sich davon gemacht, und ich sette meinen Vater zur Nede, warum er mir so großes Unrecht geschehen ließe, da ich noch so gerne arbeitete, um ihm beizustehen. Darauf antwortete er mir: ich sep sein guter Sohn, was ich glaubte verloren zu haben, würde mir Gewinnst bringen, es sep nothig, es sep Sottes Gedet, daß derjenige, der etwas besitzt, dem Bedürstigen gebe, und wenn ich dieses Unrecht aus Liebe zu ihm ertruge, so würde Gott meine Wohlsahrt auf alle Weise vermehren.

Ich antwortete meinem armen, befummerten Bater, wie ein Anabe ohne Erfahrung, nahm einenarmseligen Rest von Aleidern und Geld, und ging gerade zu einem Stadtthor hinaus, und da ich nicht wußte, welches Thor nach Rom fährte, befand ich mich in Lucca. Bon da ging ich nach Pisa, ich mochte ungefähr sechzehn Jahr alt seyn, und blieb auf der mittelsten Brude, wo sie es zum Fischkein nennen, bei einer Goldschmiedwerlstatt stehen, und sah mit Ausmertsamseit auf das, was der Meister machte. Er fragte: wer ich sey und was ich gelernt hatte? darauf antwortete ich: daß ich ein wenig in seiner Aunst arbeitete. Er hieß mich hereinsommen, und gab mir gleich etwas zu thun, wobei er sagte:

bein gutes Anfehn überzeugt mich, daß du ein maderer Menich bist; und fo gab er mir Gold, Silber und Juwelen hin. Abends führte er mich in sein Haus, wo er mit einer schonen Frau und einigen Kindern wohl eingerichtet lebte.

Run erinnerte ich mich ber Betrubnif, die mein Bater mobl empfinden mochte, und fcrieb ibm, daß ich in bem Saufe eines febr guten Mannes aufgenommen fev, und mit ibm große und icone Urbeit verfertige, er mochte fich beruhigen, ich suche was au lernen, und hoffe mit meiner Geschiclichfeit ibm bald Nuben und Ehre zu bringen. Gefdwind antwortete er mir : Mein lieber Sohn! meine Liebe gu bir ift fo groß, daß ich, wenn es nur fcidlich mare, mich aleich aufgemacht batte, ju bir ju fommen, benn gewiß, mir ift es als wenn ich bes Licts diefer Augen beraubt mare, daß ich dich nicht täglich febe, und jum Guten ermahnen fann. Diefe Antwort fiel in die Sande meines Meifters, er las fie beimlich und geftand es mir bann mit biefen Borten: Babrlid, mein Benvenuto, bein gutes Anfebn betrog mich nicht, ein Brief beines Baters, ber ein recht braver Mann fevn muß, gibt bir bas befte Beugniß, rechne als wenn bu in beinem Saufe und bei beinem Bater fenft.

Ich ging nun ben Gottesader von Pifa gu befeben, und fand bort befonders antite Sartophagen
von Marmor, und an vielen Orten ber Stadt noch
mehr Alterthumer, an benen ich mich, fo balb ich
Goeibe's Berte. XXXIV. Bb. 3

in der Werkftatt frei hatte, boftandig ubte. Mein Meifter faßte darüber große Liebe zu mir, befnchte mich oft auf meiner Rammer, und fah mit Freuden, daß ich meine Stunden fo gut anwendete.

Das Jahr, bas ich bort blieb, nahm ich fehr zu, arbeitete in Gold und Silber fchane und bebeutende Sachen, die meine Luft, weiter vorwärts zu gehn, immer vermehrten.

Indeffen schrieb mir mein Bater auf das liebreichte, ich möchte doch wieder zu ihm kommen; das
bei ermahnte er mich in allen Briefen, daß ich doch
das Blasen nicht unterlassen sollte, das er mich mit
so großer Rube gelehrt hatte. Darüber verging
mir die Lust, jemals wieder zu ihm zurüczusehren,
dergestult haste ich das abscheuliche Blasen, und
wirklich, ich glaubte das Jahr in Pisa im Paradiese
zu sevn, wo ich niemals Rust machte.

Am Ende des Jahrs fand mein Meister Ursache nach florens zu reisen, und einige Gold = und Gilberadigunge zu verkaufen, und weil mich, in der böfen Luft, ein tleines Fieber augewandelt hatte, so ging ich mit ihm nach meiner Baterstadt, wo ihn mein Vater inogeheim und auf das instandigste bat, mich nicht wieder nach Pisa zu führen.

So blieb ich frank gurud, und mußte ungefahr zwen Monate das Bette huten. Mein Bater forgte für mich mit großer Liebe, und fagte immer, es schienen ihm tausend Jahre, bis ich gesund wäre, damit er mich wieder könnte blasen hören. Als er

nun jugleich ben Finger an meinem Dule batte, denn er verstand sich ein wenig auf die Medicin und auf die lateinische Sprache, so fühlte er, bag in meinem Blute, ba ich vom Blafen borte, die großte Bewegung entftanb, und er ging gang befummert und mit Ebranen von mir. Da ich nun fein großes Bergeleid fab, fagte ich ju einer meiner Schwestern, fie follte mir eine Klote bringen, und ob ich gleich ein anhaltenbes Fieber hatte, fo machte mir boch bief Inftrument, bas feine große Auftrengung erforbert, nicht die mindefte Beschwerlichteit; id blies mit fo gludlicher Disposition ber Finger und ber Bunge, bag mein Bater, ber eben unvermuthet bereintrat, mich taufenbmal fegnete, und mich verficerte, daß ich in ber Beit, die ich auswarts gemefen, unandlich gewonnen babe: er bat mich, baß ich pormarte geben und ein fo fcones Talent nicht vernachläffigen folle.

Als ich nun wieder gefund mar, febrte ich ju meinem braven Marcone, bem Golbfchmieb, jurid, und mit bem, was er mir ju verbienen gab, unterftibte ich meinen Bater und mein Saus.

## Drittes Capitel.

Beter Torrigiani, ein Italianischer Bibbhauer, kommt nach Florenz und sucht junge Kunftler für ben König von Engstand. — Der Autor wird mit ihm bekannt und wirft eie nen haß auf ihn. — Der Autor besteisigt sich nach den Cartonen von Michelangelo und Leonard da Binci zu flux biren. — Um sich in seiner Kunst zu vervolltommnen, geht er nach Rom, begleitet von einem jungen Gesulen. Namens Tasso. — Er sindet in dieser hauptstadt große Ausmunterung so wie mancherlei Abenteneer. — Nach zwey Jahren kehrt er nach Florenz zurück, wo er seine Kunst mit gutem Erfols treibt. — Seine Mitkünstler werden eisersüchtig über seine Geschicklichkeit. — Etreitzwischen ihm und Gerard Guassconti. — Berfolgt, weil er seinen Gegner geschlagen und verwundet, kleidet er sich in eine Mönchektutte und sieht nach Rom.

In dieser Zeit tam ein Bildhauer nach Florenz, der Peter Torrigiani hieß. Er hatte sich lange in England aufgehalten, und besuchte täglich meinen Meister, zu dem er große Freundschaft hegte. Da er meine Zeichnungen und meine Arbeiten angesehen hatte, sagte er: ich bin zuruckgekommen, um so viel junge Leute als möglich anzuwerben, und da ich eine große Arbeit für meinen König zu machen habe, so will ich mir besonders meine Florentiner zu Sehülfen nehmen. Deine Arbeiten und deine Beichnungen sind mehr eines Bilbhauers, als eines

Golbfcmiebs, und ba ich große Werte von Erz zu machen habe, so sollst du bei mir zugleich geschickt und reich werben.

Es war diefer Mann von der schönften Seftalt und von dem fühnsten Betragen. Er sah eher einem großen Soldaten als einem Bildhauer ähnlich; seine entschiedenen Gebärden, seine klingende Stimme, das Runzeln seiner Angbraunen hätten anch einen braven Mann erschrecken können, und alle Lage sprach er von seinen händeln mit den Bestien, den Engländern. So kam er auch einmal auf Michelagnolo Buonarotti zu reden, und zwar dei Gelegenzheit einer Beichnung, die ich nach dem Carton dieses göttlichsten Mannes gemacht hatte.

Dieser Carton war das erste Werk, in welchem Michelagnolo sein erstannliches Talent zeigte; er hatte ihn-in die Wette mit Leonard da Winci gesmacht, der einen andern in die Arbeit nahm; deide waren für das Zimmer des Conseils, im Palast der Signorie bestimmt; sie stellten einige Begebenheiten der Belagerung von Pisa vor, durch welche die Florentiner die Stadt eroberten. Der tressliche Leonard da Winci hatte ein Tressen der Reiteren unternommen, dabei einige Fahnen erobert werden, so göttlich gemacht, als man sich aur vorstellen kanns Michelagnolo dagegen hatte eine Menge Fusvolk vorgestellt, die bei dem heisen Wetter sich im Arno badeten; der Augenblick mar gewählt, wie unverhofft das Zeichen zur Schlacht gegeben wird, und

diese nacken Wilter schnell nach ben Wassen rennen: to this und vortresslich waren die Stellungen und Gebärden, daß man weder von Alten noch Neuen ein Wert geschen hatte, das auf diesen hohen und herrischen Grad gelangt wäre; so war auch die Arbeit bes großen Leonard hicht schon und wunderbur. Es hingen diese Cartone, einer in dem Palast der Mesdicis, einer in dem Saale des Papsted, und so lange sie auchgestellt blieben, waren sie die Schule dex Welt: Denn öbgleich ver götrliche Michelagnolo die große Capelle des Papstes Justius mahlee, so erreichte er doch nicht zur Hälfte die Vortresslichteit dieses exsten Werts, und sein Latent erhob sich niemals zur Stärfe dieser früheren Studien nüeder:

Um nun wieder auf Peter Tverigiani zu kommen, der meine Zeichnung in der Hand haute und kate: Dieser Busmarotti und ich gingen als Anaben in die Aixche dal Carmina, um in der Eapelle des Massaccio zu studieren, und Busmarocti hatte die Aixt alls zu soppen, die dort zeichneten. Lines Tapes machte er sich nuber andern auch un mich, und es wedroft mich mehr uls soust; ich dallte die Faust, und schung ihn so hestig auf die Nase, daß ich Ano-den und Knorpel so marbe sichtle, als wenn er eine Oblate gewesen wäre, und so habe ich ihn für sein yanges Leben gezeichnet.

Diese Worte erregten in mir einen solchen Haß, ba ich die Arbeiten dieses unvergleichlichen Mannes vor Angen hatte, daß ich, weit entfernt mit Korrigiant nach England zu geben, ibn nicht wieber an-

Und fo fuhr ich fort, mich nach der schonen Manier des Michelagnolo zu bilben, von der ich mich
niemals getrennt habe, und zu gleicher Zeit ging
ich mit einem liebenewurdigen jungen Menschen um,
zu dem ich die größte Freundschaft faßte. Er war
von meinem Alter, gleichfalls ein Goldschmied und
ber Sohn des trefflichen Mahlers Filippo di Fra
Filippo. Wir liebten und so sehr, daß wir und weber Tags noch Nachts trennen konnten; sein Haus
war voller schöner Studien, die sein Bater nach den
Römischen Alterthumern gezeichnet hatte, die in mehreren Bichern ausbewahrt wurden. Won diesen
Dingen war ich ganz hingerissen, und sost zwey
Jahre arbeiteten wir zusammen.

Alsbann machte ich eine erhabene Arbeit in Gilber, fo groß wie eine tleine Kinbshand; fie biente zum Schloß für einen Mannegurtel, wie man fie damals zu tragen pflegte. Es war auf bemfelben, nach antiler Art, eine Nerwidlung von Blattern, Kindern und artigen Masten zu sehen. Ich machte Diese Arbeit in der Bertstatt eines Francesco Satembeni, und die Gilbe der Goldschmiebe, der sie vorgezeigt wurde, ertlarte mich für den geschicktes sten Gesellen.

Bu der Beit entzwepte ich mich wieder mit meinem Bater über bas Blafen, und ein gewiffer Solz= fcneiber, ben man Taffo nannte, hatte fich auch mit feiner Mutter überworfen. Ich fagte zu ihm: Wenn du nur der Mensch warst, anstatt vieler Worte, etwas zu unternehmen! Er antwortete mir: hatte ich nur so viel Geld um nach Rom zu sommen, so wollte ich nicht einmal umfehren, um meine armselige Wertstatt zu verschließen. Darauf fagte ich: wenn ihn weiter nichts hindere, so hatte ich so viel bei mir, als wir beide bis Rom brauchten.

Da wir so im Gehen zusammen sprachen, fanben wir uns unvermuthet am Thore St. Peter Gattolini. Darauf sagte ich: Mein Tasso, das ist göttliche Schickung, daß wir, ohne daran zu denken, an dieß Thor gekommen sind! Nun da ich hier bin, ist mir's als wenn ich schon die Halfte des Weges zurückgelegt hatte. Wir gingen weiter und sprachen zusammen: was werden unsere Alten diesen Abend sagen? Dann nahmen wir uns vor, nicht weiter daran zu denken, bis wir nach Rom gekommen waren, banden unser Schurzselle auf den Nücken und aingen stillschweigend nach Siena.

Eaffo hatte sich wund gegangen, wollte nicht weiter, und bat mich, daß ich ihm Geld borgen follte, um wieder zuruchzufehren; ich antwortete: Daraubattest du denfen sollen, ehe du von hause weggingst, ich habe nur noch so viel, um nach Rom zu fommen, kannst du zu Kuse nicht fort, so ist da ein Pferd, das zuruch nach Nom geht, zu haben, und du hast keine weitere Entschuldigung. Ich miestete das Pferd, und da er mir nicht antwortete,

ritt ich gegen bas Romische Thor ju. Als er mich entschlossen sab, tam er murrend und hintend hinter mir brein. Um Thore wartete ich mitleidig auf ihn, nahm ihn hinter mich und sagte ju ihm: Was wurben morgen unsere Freunde von uns sagen, wenn wir den Entschluß, nach Rom zu gehen, nicht weiter als Siena hätten fest halten fonnen? Ergab mir Recht, und weil er ein froher Mensch war, sing er an zu lachen und zu singen, und so kamen wir immer lachend und singend nach Rom.

Ich gahlte neunzehn Jahre wie das Jahrhun= bert, und begab mich gleich in die Wertstatt eines Meistere, ber Firenzuola di Lombardia hieß und in Gefäßen und großen Arbeiten bochft gefchickt mar. Ich zeigte ihm das Modell des Schlosses, bas ich gearbeitet hatte, es gefiel ihm außerordentlich, und er fagte ju einem Glorentiner Gefellen, ber ichon einige Jahre bei ihm ftand: Das ift ein florentiner, ber's verfteht, und du bift einer von benen, bie's nicht verfteben. 3ch erfannte darauf ben Menfchen, und wollteihn grußen, benn wir hatten ebemale oft mit einander gezeichnet, und waren viel mit einander umgegangen, er aber, bochft migvergnugt über bie Borte feines Meiftere, behauptete mich nicht gu fennen, noch etwas von mir ju wiffen. 3ch antwortete ihm mit Berdruß: D Gianotto! ehemals mein Sausfreund, mit bem ich ba und ba jufammen gezeichnet, auf beffen Landhaus ich gegeffen und getrunten habe, ich brauche dein Beugnif nicht bei biefem braven Manne, beinem Meister, und hoffe, baß meine Hanbe ohne beinen Beistand beweisen sollen, wer ich bin. Hierauf wendete sich Firenzuola, der ein lebhaftet und wadrer Mann war, zu feinem Gesellen und sagte: Schlechter Mensch! schämst du dich nicht, einem alten Freund und Bekannten so zu degegnen! und mit eben der Lebhaftigkeit wendete er sich zu mir und sagte: Komm herein und thue, wie du gesagt hast, deine Kände mögen sprechen wer du bist, und sogleich gab er mir eine schöne Silberarbeit für einen Cardinal zu machen.

Es war ein Kastchen nach dem porphyrnen Sarg vor der Thure der Notonde. Mas ich von dem Meisnen dazu that, und womit ich die Arbeit bereicherte, die Menge schöner kleiner Masken, erfreuten meisnen Weister höchlich, der das Werk überall zeigte, und sich rühmte, daß ein solches aus seiner Werkstausgegangen sey. Das Kastchen war ungefähr eine halbe Elle groß, und eingerichtet das Salzsaß bei Lasel aufzunehmen.

Das was mein erfter Verdienst in Rom. Einen Eheil schiette ich meinem Vater, von dem andern lebte ich, indessen ich nach den Alterthümern stubirte. Endlich, da mir das Geld ausging, war ich genöthigt, mich wieder an die Arbeit zu begeben. Tasso aber, mein Geselle, kehrte bald nach Florenz zurack.

Da meine neue Arbeit geendigt mar, tam mich bie Luft an, ju einem andern Meifter ju geben.

Ein newiffer Dailanber, Pani Arfago, hatte mich an fich getogen. Darüber fing Kiremauola mit iben großer. Simbel an, und fagte ihm in meiner . Gegenwart beleibigende Borte. Ich nahm mich meines meuen Meiftere an und verfeste, baf ich frei geboren fer und auch frei leben wolle, ich babe mich nicht uber ibn, und er fic nicht über mich an beflegenwielmebr babe er mir noch einiges beraus au tablen und ale ein freier Arbeiter wolle ich bingeben, mo: din es mir gefiele, weil ich daburch niemand ein Leib thate. Much mein neuer Meifter fagte ungefibr baffelbe, und verficherte, daß er mich nicht ver-Seitet babe, und daß es ihm angenehm fevn werbe, wenn ich an meinem erften Deifter guradoinge. Muf das fante ich: ich wollte niemanden schaben, ich batte meine angefangenen Arbeiten geenbigt, marbe immer mur nier felbit und niemand anders angebomen, und wer mich brauchte, mochte mit mir abereinfommen.

Ich habe nichts mehr mit bir ju thun, versette Firengnola, du suffit mir nicht mehr unter die Ausgen tommen! Da erianerte ich ihn an mein Geld, worauf er mir frottisch antwortete. Aber ich verfete: Hab' ich Stahl und Eisen gebrancht, um beine Arbeiten zu machen, so follen sie mir auch zu meinemnachn verhelfen. Als ich so sprach, dieb ein alter Mann am Laben siehen, der Moister Antonio von St. Marino hieß, der erfte, der vortrefflichste Goldschmied von Rom und Meister des Firenzusla;

er borte meine Grunde an, gab mir Neckt und verlangte, daß Kirenzuola mich bezahlen folle.

Man stritt sich lebhaft, benn Firenzuola, ein weit besferer Fechter als Golbschmied, wollte nicht nachgeben, doch zuleht fand die Vernunft ihrem Plah, und meine Festigleit verschaffte mir Necht; er bezahlte mich und in der Folge erneuerten wir unsre Freundschaft. Er bat mich sogar, bei ihm Gevatter zu stehn.

Unter meinem neuen Meister verdiente ich genug und schickte den größten Theil meinem guten Water. Dessen ungeachtet lag dieser mir immer an, nach Florenz zurüczusehren, und am Ende von zwer Jahren that ich ihm seinen Wilen. Ich arbeitete wieder bei Salimbeni, verdiente viel, und suchte immer zu lernen; ich erneuerte meinen Umgang mit Francesco di Filippo, und ob mir gleich das verwünschte Blasen viel Zeit verdarb, so unterließ ich doch nicht, gewisse Stunden des Bags und der Nacht zu studieren.

Ich machte damals ein silbernes Gerzschloß, so nannte man einen Surtel, drep Finger breit, den die Braute zu tragen pflegten; er war in halberhobener Arbeit gemacht und einige runde Figuren dazmischen, und ob ich gleich außerst schlecht bezahlt ward, so war mir doch die Ehre, die ich dadurch erstangte, unschählbar.

Indeffen hatte ich bei verschiebenen Deisbern gearbeitet, und fehr mohlbentenbe Manner, wie jum Beifpiel Marcone, barunter gefunden. Andere batten einen febr guten Damen und bevortheilten mich aufs außerfte. Cobald ich es mertte, machte ich mich von ihnen los und butete mich vor diefen Rans bern. Ale ich nun fortfuhr ju arbeiten und ju gewinnen, besonders ba ein Meister, Sogliani genannt, freundlich feine Wertstatt mit mir theilte, waren jene gebaffigen Leute neibifd, und ba fie brev große Wertstätten und viel zu thun batten. brudten fie mich auf alle mogliche Beife. flagte mich darüber gegen einen Freund und fagte: es fallte ihnen genug fepn, baß fie mich unter bem Schein ber Gute beraubt batten. Gie erfuhren es wieder und fowuren, ich follte meine Borte bereuen; ich aber, ber ich nicht wußte, mas bie Kurcht für eine Karbe batte, achtete ibre Drobungen nicht. Eines Tages trat ich an ben Laben bes einen, er batte mich gerufen und wollte mich schelten und gegen mich großthun: bagegen fagte ich: fie moch= ten fich's felbft jufchreiben, benn ich hatte von ib= ren Sandlungen gefprochen wie fie maren.

Indessen da ich so sprach paste ein Better, den sie mahrscheinlich angestiftet hatten, heimtucksich auf, als ein Maulthier mit Ziegeln vorbeigetrieben wurde, und schob mir den Korb so auf den Leib, das mir sehr wehe geschah. Schnell tehrte ich mich um, sah daß er lacht, und schlug ihn mit der Faust so tüchtig auf den Schlaf, daß er für todt zur Erzben siel, dann rief ich seinen Bettern zu: So be-

handelt man feige Spishuben euredzleichen i und du sie Miene maisten, so viel ihrer waren, auf wich zu fallen, zog ich in der Buth ein Wesser und rief: Kommt einer zum Laden heraus, so laufe der andere zum Beichtvater, denn der Arzt soft hier nichte zu thun kriegen. Sie enschnachen hiere über so sehr, daß keiner von der Stelle ging.

Als ich weg war, liefen Bater und Sohne zu bem Collegio der Achte und klagten, ich habe fie mit bewaffneter Hand angefallen, das in Flovenz unerhört fep. Die Herren Achte ließen mich rufen und tichtig hemmter, sowohl weit ich in der Jacke gelaufen kam, da die andern-Mantel umgenommen hatten, als weil die Herren schon zu Haufe einzeln durch meine Gegner eingenommen waren, welches ich, als ein unersahrmer Anabe, versämmt hatte, der ich mich auf mein vollkommenes Recht verließ.

3ch fagte: daß ich, aufgebracht durch bie große Beleibigung, bem Gherardo nur eine Ohrfeige gegeben hatte, und befhalb teinen fo heftigen Auspuher verdiente.

Raum ließ mich Pringivalle bella Stuffa, ber von den Achten war, das Wort: Ohrseige, aussprechen, so rief er: Reine Ohrseige, einen Faustschlag hast du ihm gegeben! Er zag darauf die Gloce, schiete und alle hinaut und sprach, wie ich nachter vernahm, zu meinen Gunsten. Betrachtet,

sagte er, ihr herren! die Einfalt dieses armen Menschen, er klagt sich an eine Ohrseige gegeben zu haben, da seine Gegner nur von einem Fanstschlag reden. Eine Ohrseige, auf dem neuen Markt, tostet fünf und zwanzig, Soudi, ein Faustschlag weznig oder nichts. Eristein braver Junge und erhältsein haus durch anhaltende Arbeit. Wollte der himmel, es gabe viel solche in unserer Stadt!

Es waren aber einige unter ben Rothlappen burch Bitten und falfche Worftellungen meiner Feinde bewegt, auch ohnedies von ihrer Partey, bie mich gern'in's Gefängniß geschickt und mir eine ftarte Strafe auferlegt batten; aber ber gute Dringivalle gewann die Oberband und verurtbeilte mich vier Daß Dehl, ale Almofen, in ein Klofter gu geben. Man ließ und wieder bereinfommen; er verbot mir bei Strafe ihrer Ungnabe, nicht ju reben und meine Unfe fogleich zu erlegen. Gie wiederholten ihren berben Bermeis und ichidten und jum Actuarius; ich aber murmelte immer por mich bin: Obrfeige! feinen gauftfdlag! fo bag bie Acte über mich laden musten. Der Actuarius befahl und, daß wir einander Burgichaft leiften follten. Go gingen bie andern frei aus und mich allein verdammten fie in bie vier Maß Wehl, welches mir bie größte Ungerechtigfeit ichien. 3d ichidte nach einem Better, ber fich fur mich verburgen follte, er aber wollte nicht fommen; darüber wurd' ich gang rafend und giftig wie eine Otter, da ich bedachte, wie febr biefer Mann meinem Sause verbunden ser. Ich faste mich in meiner Buth so gut ich konnte und wartete, bis das Collegium der Achte zu Lische ging. Da ich nun allein war, und niemand von den Gerichtsbienern auf mich acht gad, sprang ich wüthend aus dem Palast, lief nach meiner Berkstatt, ergriff einen Dolch und rannte in das haus meiner Segner, die ich bei'm Essen fand. Sherardo, der Urheber des Streits, siel gleich über mich her, ich stieß ihm aber den Dolch nach der Brust und durchbohrte Rock und Weste, sonst geschah ihm kein Leid, ob ich gleich dachte, er wäre schwer verwundet, weil der Stoßein gewaltig Geräusch in den Kleidern machte, und er vor Schrecken zur Erde siel. Verräther! rief ich aus, heute sollt ihr alle sterben!

Bater, Mutter und Schwester glaubten ber jungste Lag sey gekommen; sie warfen sich auf die Anie und siehten schreiend um Barmherzigkeit. Da sie sich nicht gegen mich vertheidigten und der andere fur todt auf der Erde lag, schien es mir niedrig, sie zu verlehen. Muthend sprang ich die Stiegen hinunter und fand auf der Straße die ganze Sippschaft beisammen. Mehr als zwölse waren herbeigelausen; einer hatte einen eisernen Stab, der andere einen Flintenlauf, die übrigen Hammer und Stode; ich suhr unter siehinein wie ein wüthender Stier, und warf vier oder fünse nieder, ich stürzte mit ihnen und führte meinen Dolch baib gegen diesen, bald gegen jenen; die, welche noch standen,

ben, fichigen thatig auf mich zu, und boch lenkte es Gott, daß wir einander teinen Schaben thaten, mur blieb ihnen meine Mibe zurud, auf die sie, weil ich ihnen entgangen war, wader zuschlugen, bann wollten sie nach ihren Verwundeten und Tod- ten sehen, aber es war niemand beschädigt.

36 gina in bas Rlofter St. Maria Rovella, und aleich begegnete ich bem Bruber Alerie Stroui. bem ich mich empfahl, ohne ihn gu fennen. bat ibn, mir-bas Leben zu retten, benn ich batte einen großen Rebler begangen. Der gute Krater fagte in mir: ich follte mich nicht fürchten, benn wenn ich alles Uebel in ber Welt angestellt batte, ware ich doch in feiner Kammer vollfommen ficher. Ungefahr eine Stunde nachber batten fic bie Acte außerorbentlich versammelt, fie ließen einen fcred lichen Bann ausgeben, und brobten bem bie größten Strafen, ber mich verbarge, oder von meinem Muf= enthalt wiffe, ohne Unfehn des Orte und der Perfon. Mein betrübter armer Bater fam zu ben Achten binein, warf fich auf bie Rnie, und bat um Barm=` herzigkeit: baskand einer von ihnen auf und schittelte Die Quafte feines Rappchens und fagte, unter anbern beleibigenden Borten, ju meinem Bater: Sebe bich weg und mache bag bu fortiommft! Dorgen bes Tags foll er feinen Lobn empfangen. Mein Bater antwortete: Was Gottes Mille ift, werbe= ibr thun, und nicht mehr; aber ber andre fagte barauf: Das wird Gottes Bille Tevn. Mein Bater

verfeste bagegen: Es ift mein Eroft, baf ihr bas gewiß nicht wißt.

Er kam sogleich mich aufzusuchen, mit einem jungen Menschen von meinem Alter, ber Peter Landi hieß; wir liebten uns als leibliche Brüder. Dieser hatte, unter seinem Mantel, einen trefflichen Degen und das schönste Panzerhemb. Mein lebhafter Vater erzählte, wie es ihm bei den Achten ergangen sep, dann tußte er mir die Stirue und beide Augen, segnete mich von Herzen und sagte: Die Macht Gottes stehe dir bei! und so reichte er mir Degen und Waffen und half mir, mit eignen Handen, sie anlegen. Dann suhr er fort: lieber Sohn! mit diesen in der Sand leb oder stirb.

Peter Landi horte indessen nicht auf, zu weinen, und gab mir zehn Goldgulden. Ich ließ mir noch einige Barthaare wegnehmen, die eben hervorzusteimen ansingen. Frater Alerius gab mir die Kleizung eines Geistlichen und einen Laienbruder zum Begleiter. Ich ging aus dem Kloster und langs der Mauer die auf den Plat; nicht weit davon fand ich in einem Hause einen Freund, entwochte mich sogleich und ward wieder Mann. Wir bestiegen zwep Pferde, die man bereit hielt, und ritten die Nacht auf Siena. Als wein Freund zurückfam und meinem Bater meldete, daß ich glücklich entkommen sep, hatte derselbe eine unendliche Freude, und konnte nicht erwarten, den von den Achten zu sinden, der ihn so angesahren hatte. Endlich begegnete er ihm

und fagte: Seht, Antonio, Gott mußte beffer, als ihr, was aus meinem Sohne werden follte. Jeuer antwortete: Er foll und nur wieder unter die Sande Fommen! Indes, verfeste mein Bater, will ich Gott danken, der ihn diesmal gludlich errettet hat.

In Siena erwartete ich die ordinare Romische Post und verdung mich darauf. Unterwege begegnete und ein Courier, der den neuerwählten Papft Clemens anfündigte. (1532.)

## Biertes Capitel.

Der Autor macht außerordentliches Glüd in Rom. Er wied von einer eblen Dame Porzia Chigi höchlich aufgemuntert. — 'Besonderes Batrauen dieser Dame. — Eifersucht zwischen Musund: Lucagnois von Ieft. — Er Müft vor Papft Eles mens VII, der mit ihm wohl zufrieden ift und ihn wegen der doppelten Fähigkeit, als Golbschmied und Musicus in Dienst nimmt. — Der Bischof von Salamanca gibt ihm, auf die Empfehlung des Franciscus Penni, Schülers von Naphael, Arbeit. — Seltsame Abenteuer zwischen ihm und dem Bischof.

In Kom arbeitete ich wieder in der Werkstatt des Meister Santi, der verstorben war, und dessen Sohn das Gewerb fortsette, nicht selbst arbeitete, sondern alles durch einen jungen Menschen besorgen ließ, der sich Ancagnolo von Jest nannte. Er war Sohn eines Mailandischen Bauern und hatte von Jugend auf bei Meister Santi gearbeitet, klein von Statur und wohlgebildet. Dieser junge Mensch arbeitete bester als irgend einer, den ich die dahin gekannt hatte, mit der größten Leichtigkeit, und zwar nur große Gefiße, Beden und solche Dinge.

Ich übernahm fur ben Bifchof von Salamanca, einen Spanier, Leuchter zu machen; fie wurden febr reich gearbeitet, wie es für folche Berte geshort. Ein Schuler Raphaels, Johann Franciscus

Penni, mit dem Zunamen il Battore, ein treffischer Mahler und Freund bes gedachten Bischofs, feste mich bei ihm in Gunft, man gab mir viel gu-arbeiten, und ich marb gut bezahlt.

Bu berfelbigen Beit ging ich an Festtagen mande mul: in die Capelle des Michelagnole und mandmal in bas Saus bes Anguftin Chigi von Siena, um gu neichnen. hier waren bie schönsten Arbeiten, von ber Sand bes vortrefffichen Mablere Naphwel von: Arbina. Gismanbo Chigi, ber Bruber, mobnte ba: felbft. Sie waren folg barauf, wenn junge Leute Meinesgleichen bei ihnen zu ftubiren tamen. Die Grau bed gebachten Gidmondo, melde fehr angenehm: und außeuft foon war, batte mich oft in ibrem Saufe geleben ; fie trat eines Tages zu mir, befah meine Beidnungen und fragte: ob ich Mabler ober Bildhauer fen? Ich antwortete ihr: ich fen ein: Goldschmieb, worauf sie versopte, daß ich zu gut für einen Golbichmied zeichnete. Sie ließ fich durch ibr Rammermadden eine Lilie von fconen Diaman: ten bringen, die in Gold gefast maren, und verlangte das ich fie ichagen follte. 3ch ichagte fie auf 800 Sendi; fie fagte, ich habe es getroffen und fragte, ob ich Luft hatte, fie recht gue umgufaffen? 3ch verficerte, bag ich es mit Freuden thun marbe und machte auf ber Stelle eine fleine Brichnung, bie ich um besto bester ausfrihrte, je mehr ich Luft hatte, mich mit dieser schönen und angenehmen Frau zu unterbalten.

Als die Zeichnung fertig war, tam eine andere fcone, edle Romerin aus bem Saufe herunter und fragte ihre Freundin, was fie ba mache? Dor= aia antwortete ladelnd: 3ch febe biefem wadern inngen Menichen mit Bergnugen gu, ber fo icon als gut ift. 3ch ward roth und verfeste balb verfcamt und halb muthig: Bie ich auch fep, bin ich bereit euch zu bienen. Die fcone Krau errothete auch ein wenig und fagte: Du weißt, bag ich beine Dienste verlange. Sie gab mir die Lilie und amangig Goldgulden, die fie in der Safche hatte. Raffe mir bie Steine nach beiner Beidnung, fagte fie, und bringe mir bas alte Gold gurud. Ihre Freundin sagte darauf: Wenn ich in dem jungen Menfchen ftade, fo ging ich in Sottes Namen burd. Porgia antwortete: Golde Talente find felten mit Laftern verbunden, er wird bas Unfeben eines braven Junglinge nicht zu Schanden machen; fie nahm ihre Kreundin bei der Sand, und inbem fie fich ummendete fagte fie mit dem freundlichften Lacheln: Lebe wohl, Benvenuto!

Ich vollendete noch erst meine Zeichnung, bie ich nach Raphaels Jupiter angefangen hatte, dann ging ich, ein kleines Wachsmodell zu machen, um zu zeigen, wie die Arbeit werden sollte. Ich wies es den beiden Damen, die mich so sehr lobten und mir so artig begegneten, daß ich kuhn genug war zu versprechen, die Arbeit solle doppelt so schon als das Modell werden. So machte ich mich daran,

und endigte das Bert in zwolf Tagen; zwar wieder in Gestalt einer Lilie, aber mit so viel Masten, Kindern und Thieren gezieret, und so forgfältig emaillirt, daß die Diamanten dadurch einen dopvelten Berth erhielten.

Indeffen ich baran arbeitete, mar ber gefchicte Lucagnolo mit mir ungufrieden und verficherte: es wurde mir ju viel mehr Rugen und Ehre gereichen, wenn ich ibm an feinen filbernen Gefagen bulfe: ich aber bebauptete, daß Arbeiten, wie die meine, nicht alle Tage tamen, und daß man damit eben fo viel Ehre und Geld erwerben tonne. Er lachte mich aus und fagte: Bir wollen feben! 3ch babe biefes Gefaß jugleich mit bir angefangen, und bente and mit bir zu endigen, wir tonnen alsbann vergleichen, was wir beibe gewinnen. 3ch fagte, es wurde mich freuen, mit einem jo geschickten Manne in bie Bette zu arbeiten, und fe budten wir, ein wenig perdrieflich, unfere Ropfe über die Arbeit und bielten und beibe fo fleißig batan, baß, in gebn Tagen ungefahr, jeder mit aller Runft und Reinlichfeit, fein Bert geendigt hatte.

Das Sefaß bes Lucagnolo follte dem Papft Elemens bei Tafel bienen, um Anochen und Schalen ber Fruchte hinein zu werfen, überhaupt mehr zur Pracht als zur Nothwendigfeit. Es war mit zwep schonen henteln geziert, mit vielen Masten, so großen als kleinen, und mit ben schoften Blattern; alles von folder Zeichnung und Zierde, als man

nur munichen tonnte. Ich verficherte, in meinem-Leben nichte Schoneres gesehen ju baben!

Lucagnolo glaubte, ich habe meinen Sinn veräandert, lobte gleichfalls meine Arbeit, sagte aber den Unterschied werden wir bald sehem. Er trug sein Gefäß jum Papst und ward nach dem Masstad dieser großen Arbeiten bezahlt; indessen trug ich meinen Schmuck zur Frau Porzia, die mich mittgroßer Verwunderung versicherte, daß ich mein Versiprerhen weit übertroffen habe, ich sollte für meine Arbeit was ich wolle verlangen, denn sie glaube nicht mich bekohnen zu können, auch wenn sie im Stande were mir ein Landgut zu schenken. Ich versange nichts weiter, und so wollte ich mich ich verlange nichts weiter, und so wollte ich mich ihr empschlen.

porzia fagte baranf zu ihrer Freundin: Sehet, wie fich in Geschschaft kiner Tatente auch die Amsenden besinden! und so sichtenen beide Frauen verwundert zu fepn. Warauf fagte Porzia: On bast wohl sagen horen, wenn der Arme dem Neichen schenkt, so lacht der Teufel. Ich verfste, der Bose habe Verdruß genug, dießmal möckte er immer lachen. Darauf ging ich weg, und sie riefen mir nach: er solle den Spaß nicht baben!

Als ich in die Werkstat zweickem zeigte knoge nolo eine Rolle Gelb und fagte: Las min einmal beinen Berdienst neben dem meinigen sehen. Ich ersuchte ihn, bis auf den nächsten Tag zu warten, ba ich benn, weil ich mich in meiner Arbeit fo brau, wie in der feinigen gehalten hatte, auch in Absicht ber Belohnung nicht mit Schanden ju bestehen boffte.

Den anbern Sag tam ein Sausmeifter ber Gran Porgia, rief mich aus ber Werlftatt, und gab mir eine Rolle Gelb. Gie wolle nicht, fagte er, das bet Teufel fich gar ju luftig machen follte; boch fep das, was fie mir fchide, weber mein ganges Perdienfi, nach die gange Belohnung. Er febte noch mubr freundliche Worte bingu, wie eine folche portreffliche Dame fich ausbrudt. Lucagnolo fonnte nicht erwarten, moine Molle mit ber feinigen gu vergleichen, und brachte biefe, fobald ich jurudtam, in Gegenwart von zwolf Arbeitern und andern Nachbarn, bie, auf bie Enticheibung bes Streits neugieria, berbei gefommen maren, bervor, lachte veractlich, fagte brei ober viermal; Au! und gaß, mit vielem larm, fein Geld auf die Cafel aus. Es maren fünf und zwanzig Scudi in Dunge. Mich hatten fein Gefdrei, feine Blide, die Gpage und bas Gelächter ber Umflebenben ein wenig iere gemacht, ich fchielte nur in meine Sulfe binein, und ba ich merite, bag-ed lauter Gold mar, bubich, aus andern. Ende der Tafel, mit niebergefchlagenen Mugen und ohne Geraufch, mit beiben Sanben, meine Rolle fart in bie Sobe und ließ bas Gelb, wie aus einem Dubltrichter, auf ben Tifc laufen. Da fprangen noch die Salfte fo viel Stude als bei ihm

hervor, und alle Augen, die mich erft mit einiger Berachtung angeblidt hatten, wendeten fich auf ihn. Man rief: hier fieht's viel beffer aus; hier find Golbftude und bie Salfte mehr.

36 bachte, er wollte fur Reib und Berbruß auf ber Stelle umfommen, und ob er gleich als Meifter ben britten Cheil meines Berbienftes erhielt, fo fannte er fich boch nicht vor Bosheit. Auch ich war verdrießlich und fagte: Jeder Bogel finge nach feiner Beife. Er verfluchte barauf feine Runft und ben, ber fie ihm gelehrt hatte und fcmur, er wolle feine großen Arbeiten mehr machen, fondern fich auf folche Lumperepen legen, da fie fo gut bezahlt murben. 3ch antwortete barauf: er mochte es immer verfuden, doch ich fagte ihm voraus: feine Arbeiten wollte ich wohl auch machen, aber diese Lumpereven wurden ibm nicht gelingen. Go ging ich erzurnt weg und ichmur, ich mollte es ibin fcon zeigen. Die Umftebenben gaben ihm laut Unrecht, und ichalten ibn, wie er's verdiente; von mir aber fprachen fie, wie ich mich erwiefen batte.

Den andern Tag ging ich, Madame Porzia zu banten und fagte, daß sie, gerade umgetehrt, ansstatt dem Teufel Gelegenheit zum Lachen zu geben, Urfache ware, daß er nochmals Gott verläugnete. Wir lachten freundlich zusammen und sie bestellte bei mir noch mehr gute und schone Arbeiten.

Bu berfelben Beit verfchaffte mir Frang Penni abermals Arbeit beim Bifchof von Salamanca.

Diefer herr wollte zwen große Bafferteffel, von gleicher Große, auf die Eredenztische haben, den einen-sollte ich, den andern Lucagnolo machen, und, wie es bei solchen Berten gebrauchlich war, gab und Penni die Zeichnungen dazu.

So legte ich mit ber größten Begierbe Sanb an bas Gefag. Gin Mailander batte mir ein Edden in feiner Bereftatt gegeben, dabei überschlug ich mein Gelb und ichidte, mas ich entbebren fonnte, meinem Bater, ber, als es ibm in Rloren; ausge= sablt wurde, sufallig jenem unfreundlichen Mitgliebe ber Mote begegnete, beffen Gobne fich febr folecht aufführten. Mein Bater ließ ibn fein Unrecht und mein Glud recht lebhaft empfinden, wie er es benn mir auch gleich mit Freuden ichrieb, und mich Dabei um Gottes willen bat, bag ich boch von Beit au Beit blafen, und bas icone Talent, bas er mich mit fo vieler Dube gelehrt hatte, nicht vernachlaffigen follte. 3ch nahm mir vor, ihm noch vor fei= nem Ende die Rreude ju machen, daß er mich recht gut follte blafen boren, in Betrachtung, daß ja Gott felbft, wenn wir ibn barum bitten, und ein erlaub= tes Bergnügen gemabrt.

Indeffen ich an dem Gefaß bed Salamanca arbeistete, hatte ich zu meiner Beihulfe nur einen Anaben, den ich auf instandiges Bitten meiner Freunde, halb wider Billen, zu meiner Auswartung genommen hatte. Er war ungefähr vierzehn Jahr alt, hieß Paulin und war der Sohn eines Römischen

Burgens, ber vom feinen Ginkunften lebte. Vanlin war is gludlich geboren, der ehrbarite und iconfe Rnabe. ben ich im Leben gefeben hatte: feiniguted Wefeng fein angenehmed Betrageng feine unendliche: Schönheit, feine Unbauglichfeit an mich meren bie gerechten Urfachen, baf ich fo große Liebe für ihn empfand, ale bie Bruft eines Menfchen faffen tann. Diefe lebhafte Reigung bemog mich, um biefed bernliche Geficht, bas von Ratur ernfthaftennb traurin war, erheitert ju feben, mandmal mein Giruchen: gur Sand zu nehmen. Denn menn er mich borte. fo lacelte er fo fcon und herglich, das ich mich gan nicht mehr über jene Kabeln verwunderte, welche die Beiden uon ihren Gottern bes Simmele erzählten. Ja gewiß, wenn er ju jeuer Beit gelebt batte, fo wurde er bie Menschen gang außer fich gebracht . linben. Er batte eine Schwester, die fo fibon war wie er, und Faustina bieß; ber Water fabrte mich oft in feinen Beinberg, und ich fonnte merten, bas er neich gern zu feinem Schwiegerfolm gehabt batte: brech diese Beranlassung blies ich mehr als gewohn lich.

Um diese Zeit ließ mich ein gewisser Jacob von Cefena, ein troffticher Musicus, bar bei dem Papste in Diensten war, fragen, ob ich ihnen am erften Angust helsen und ben Sopran blasen wollte, sie hatten auf diesen Tag bie schonben Stude zu best Papstes Taselmufit ausgesucht.

So ein großes Berlangen ich trug, mein fcones

angefangenes Gefaf ju enbigen, fo reigte mich bod Die Maft, ale eine munberbare Gache an fich, wobei in augleich meinem Bater au gefallen bachte. und ich nahmmir vor, von ber Gefellichaft ju fepn. Mit Dane vorber probirten wir taglich zwen Stunben und gingen fodann, am Refttage, in's Belvebere amb bliefen bei Eage bie genbten Motetten, fo baf ber Papft fagte, er habe feine angenehmere Rufif gebort. Er roef jenen Jacob von Gefeng au fich und frante ibn: wie er es angefangen babe, um einen fo guten Sopran gu finden, und fragte ihn genau, wer ich fev. Als er meinen Ramen erfuhr, fagte er: IR bas ein Gobn bes Meiftere Johannes? ben will :ich im meine Dienfte baben! Jacob verfeste, er wirb fower zu bereben:fenn, benn er ift ein: Golbfdmieb, Abr Keibig bei feiner Runft, in ber er vortrefflich arbeitet, und bie ihm mehr einbringt, ale die Mufe nicht thun marbe. Defto beffer verfeste ber Dauff, daß er noch ein anderes Talent hat, bas ich nicht erwartete, er foll feine Befoldung, wie die übri: gen empfangen, und mir bienen; in feiner anbern Profession will ich ibm auch fcon zu arbeiten geben. Darauf reichte ihm ber Papft ein Schnupftuch mit bunbert Goldgulben, unter und ju vertheilen. Jacob wieberholte und des Napftes Rebe, und theilte bas Gelb unter und Achte. Als er mir meinen Theil gab, fagte er: 3ch will bich in unfere Sabl einfdreiben laffen. Ich verlangte Bedentzeit bis morgen.

Da ich allein mar, tachte ich bin und ber, ob ich bie Stelle annehmen follte; benn ich fab mobl, melden Schaben meine Aunft barunter leiden murbe. Die folgende Nacht erschien mir mein Bater im Eraume, und bat mich, mit ben liebevollften Ebranen, baß ich, um Gott und feinetwillen, boch bas Anerbieten annehmen mochte. 3ch glaubte ibm gu antworten, bag ich es auf feine Beife thun tonne; fonell erschreckte mich feine fürchterliche Geftalt, er brobte mir mit feinem Kluch, wenn ich es ansschlüge, und verfprach mir, wenn ich gehorchte, feinen emi= gen Segen. Raum war ich erwacht, fo lief ich, mich einschreiben gu laffen, und melbete es meinem Bater, ber aus übergroßer Freude barüber beinabe ben Tod gehabt batte. Er forieb mir, bag auch er bei: nabe baffelbe geträumt babe, und ich glaubte nun, ba ich bas billige Berlangen meines Baters erfüllt batte, daß mir auch alles ju Glud und Ehre gereiden muffe.

Ingwischen arbeitete ich mit großer Sorgfalt bas angefangene Gefäß für den Bischof von Salamanca zu endigen. Er war ein trefflicher Mann. sehr reich, aber schwer zu befriedigen; er schiedte täglich, um zu erfahren, was ich machte, und ward, wenn der Abgeordnete mich nicht fand, wuthend, und drohte: er wolle mir die Arbeit wegnehmen, und sie durch einen andern endigen lassen. Daran war denn doch das verdammte Blasen schuld, denn übrigens arbeitete ich Tag und Nacht mit dem größe

ten fleife, fo baf ich bem Bifchof bas Gefaß menigftens zeigen tonnte.

Aber ich batte es barum nicht beffer: benn nun ward erft feine Luft fo groß, daß ich viel Unbequem= lichfeit bavon empfand. Rach brev Monaten mar bas Gefaß endlich fertig, mit fo fconen Thieren, Laubwerf und Masten, ale man fich vorftellen fann. Sogleich fchidte ich es, burd meinen Daulin, ju Lucagnolo, dem der Anabe mit feiner gewöhnlichen Bierlichfeit fagte: Sier ichiat euch Benvennto fein Berfprechen und feine 5\*\*\*epen, er hofft von euch bald auch eure Lumpereyen ju feben. Lucagnolo nahm bas Befaß in die Sand, und, nachbem er es lang genug betrachtet hatte, fagte er ju Paulin: Schoner Anabe, fage beinem herrn: daßer ein treff= licher Mann ift, er foll mein Freund feyn und bas Uebrige auf fich beruben laffen. Der gute Anabe brachte mir freudig die Botichaft; bas Gefaß murbe ju Calamanca getragen, welcher verlangte, bag es geschätt werden follte. Lucagnolo fam bagu, feine Schapung war ehrenvoll, und fein lob weit großer, ale ich'e gur verdienen glaubte. Salamanca nahm bas Gefaß, und fagte in fvanischer Manier: Bei Gott, er foll fo lange auf die Bahlung marten, als er mid mit ber Arbeit hat marten laffen. Sieruber ward ich außerst verbrießlich, ich verfluchte gang Spanien, und jeden der dem Bolfe mobilwollte.

Unter andern Bierrathen baran mar ein Bentel, von einem Stude, auf bas jartefte gearbeitet, ber,

burch Gulfe einer gemiffen Stahlfeber, gerabe über ber Deffnung bed Gefaßes gehalten murbe. Gines Tages zeigte ber Bifchof, mit großer Bufriedenheit, einigen feiner Spanier biefes Befaß; einer ber Sbelleute mochte mit bem Benfel nicht auf bas feinfte umgegangen fevn; bie garte Reber tonnte feiner bauerifchen Gewalt nicht widerfteben, und ber Bentel brach ab. Der Bifchof war icon meggegangen, und der Ebelmann, außerft erfcrocen, bat ben Munbichent, er mochte boch gefchwind bas Gefäß tum Meifter tragen, bamit es fonell wieder bergeftellt murbe, es mochte toften mas es wollte. So, tam mir bieg Gefaß wieber in bie Banbe; ich verfprach es schnell zu erganzen und that es auch, benn zu Mittag mar es mir gebracht worden, und zwen Stunden por Nacht hatte ich es icon fertig. Run tam ber Munbichent wieber, eilig und im Soweiß; benn ber herr hatte es nochmals verlangt, um es andern Gaften ju zeigen. Der Mundfcent'lief mich nicht jum Worte tommen und rief: Mur fonell! fonell bas Gefaß ber! 3ch, ber ich Beine Luft batte, es beraudzugeben, fagte nur: 3ch babe feine Gile.

Er tam darüber in folche Wuth, daß er mit ber einen Sand nach dem Degen griff und mit der ansbern gewaltsam in die Werkstatt eindringen wollte. Ich widersette mich ihm, mit den Waffen in der Sand, und ließ es an heftigen Meden nicht fehlen. Ich geb' es nicht heraus! rief ich, geb', sage deis

nem herrn, daß ich Gelb fur meine Bemubung haben will, ehe es wieder aus meinem Laben tommt. Da er fah, daß fein Droben nichts half, bat er mich, wie man bas beilige Rreug angurufen pflegt, und verfprach, wenn ich es beraus gabe, wollte er mir zu meiner Bezahlung verhelfen. Ich veranberte barum meinen Borfas nicht, und ba ich ihm immer baffelbe antwortete, verzweifelte er endlich, und fdwur mit fo viel Spaniern wieber zu tommen, bag fie mich in Studen bauen follten, und fo lief er fort. Da ich fie nun woff folder Mordthat fabig bielte, fette ich mir vor, mich lebhaft zu verthei= bigen, nahm meine Jagbbuchfe jur Sand und bachte: wenn mir jemand meine Sachen und meine Mube rauben will, fo fann ich ja wohl bas Leben baran magen. Da ich fo mit mir ju Rathe ging, erschienen viele Spanier, mit bem Saushofmeifter, ber auf ungestum = fvanische Beise befahl, fie follten binein= bringen. Darauf zeigte ich ibm bie Mündung ber Budfe mit gefvanntem Sabn und forie mit lauter -Stimme: Nichtswurdige Berrather und Meuchel= morber: fturmt man fo bie Saufer und gaben in Rom? So viel fich von euch Spisbuben biefer Thur nabern, fo viel will ich mit ber Buchfe tobt binftreden. Ich zielte fogleich nach bem Saushofmeifter, und rief: Du Eraichelm, ber bu fie anftifteft, follft mir querft fterben. Schnell gab er feinem Pferd die Sporen und floh mit verhangtem Bugel bavon.

Neber diesem großen Larm waren alle Nachbarn.

herausgekommen, und einige Romische Ebelleute, welche eben vorbeigingen, sagten zu mir: Schlag die hunde nur todt, wir wollen dir helfen. Diese kräftigen Worte jagten meinen Gegnern große Furcht ein, sie sahen sich genothigt zu fliehen und ihrem herrn den Fall mit allen Umständen zu erzählen. Der folze Mann machte seine Bedienten und Officianten heftig herunter, theils weil sie einen solchen Erces begangen, theils weil sie den handel, den sie einmal angefangen hatten, nicht bester durchefesten.

Franz Penni, der in der ganzen Sache dem Mittelsmann gemacht hatte, tam dazu und Monfiguor sagte zu ihm: er tonne mir nur melden, daß wenn ich ihm das Gefaß nicht geschwind brächte, so sollten meine Ohren das größte Stuck sepn, das an mir bliebe; brächte ich das Gefaß gleich, so sollte ich die Jahlung erhalten. Ich sürchtete mich teineswegs, und ließ ihm wiffen, daß ich die Sache gleich an den Vapit bringen wurde.

Indeffen waren wir beide talter geworden, einige Romische Selleute schlugen sich ins Mittel, und verburgten sich, daß er mich nicht beleidigen, vielzwehr bie Zahlung meiner Arbeit leisten wurde. Darauf machte ich mich auf den Weg, in meinem Pangerhembe und mit einem großen Dolche, so tam ich in das haus des Bischofs, der fein ganzes Gesinde hatte auftreten lassen. Ich hatte meinem Paulin an der Seite, der das Gesäftrug, und es

mar als wenn ich durch den Thierkreis zu gehen hatte, einer fab aus wie der Lowe, einer wie der Storpian, andere glichen dem Krebs, dis wie endslich vor den Pfassen selbst kamen; der sprudelse dußerst pfässische und überspanische Worte bervor. Ich dub den Kopf nicht auf, ihn anzusehen, und antwortete nicht: darüben wurde er nach gistiger, ließ ein Schreibzeug bringen und befahl mir, ich sollts quittiren, daß ich bezahlt und mit ihm wohl zustieden sep. Darauf dob ich den Kopf und Jaste zu ihm: ich murde es gerne thun, wenn ich nur erst mein Geld hatte. Der Bischof ereiserte sich nach mehr und fuhr fort zu drohen und zu schreien; endlich zahlte man mir erst das Geld, dann schriebich, und munter und zusrieden ging ich von dannen.

Papft Clemens vennehm die Geschichte und freute sich sehr daran. Man hatte ibm vorher das Gesch, aber nicht als meine Arbeit gezeigt, und nun sagte er öffentlich, daß er mix sehr wohl wellte, so daß Monsignor Salamanca sein übles. Betragen bereute, und, um mich wieder anzulörnen mir durch Franz Pennt sagen ließ, daß er mir noch große Werte auftragen wolle. Ich antwortste, daßich sie gerne übernehmen wurde, aber vorand die Bezahlung verlangte.

Auch diese Worte tamen zu den Ohren bes Papftes, der herzlich darüber lachte. Cardinal Cibo war eben gegenwärtig, dem der Papst die Händel zwischen mir und Salamanca erzählte, dann wandte er fic zu feinen Leuten und befahl, daß man mir immer follte für den Palast zu thun geben. Carbinal Cibo felbst schickte zu mir, und nachdem er mir viel Angenehmes gesagt hatte, bestellte er ein Gefäß, größer als das für Salamanca. So gaben mir auch die Cardinale Carnaro und besonders Rudolphi und Salviati vieles zu verdienen.

Madonna Porgia Chigi trieb mich, daß ich felbst eine Wertstatt eröffnen sollte: ich folgte ihr, und fuhr fort, für diese treffliche Frau zu arbeiten, und vielleicht ist sie die Ursache, daß ich mich in der Welt als etwas gezeigt habe.

Ich gewann die Freundschaft des Herrn Gabriel Cesarini, der Sonfaloniere von Nom war; für diesem Herrn machte ich viele Werke, unter andern eine große Medaille von Gold, an einem Hute zu tragen. Darauf war Leda mit dem Schwane zu sehen. Sehr zufrieden mit meiner Arbeit, wollte er sie schäßen lassen, um mich nach Berdienst zu bezahlen. Sie war mit größter Sorgfalt gemacht, und die Meister schäßten sie viel höher als er geglaubt hatte. So behielt er meine Arbeit in der Hand, und zauderte, mich zu bezahlen. Fast wäre mir's damit, wie mit dem Gefäße des Salamanca gegangen.

## Fünftes Capitel.

Der Autor findet handel und nimmt eine Ausforderung eines der Leute des Rienzo da Ceri an. — Er arbeitet große Carbinalbflegel, nach Art des Lautizio. — Die Pieft bricht in Nom auf, während berfeiben halt er fich viel in dem Ruinen auf und fludirt dert nach den architektonischem Bierraten. — Geschichte des herrn Jacob Carpi, berühmten Wundarztes. Begebenheiten mit einigen Basen, welche Benvenuto gezeichnet. — Nachdem die Pektilenz vorbei war, treten mehrere Künfler zuschmen, Mahter, Bilbhauer und Goldschmiede, sich wöchentlich zu vergnügen. — Anz genehme Beschreibung eines dieser Bankette, welches der Autor durch einen glücklichen Einfall verherrlicht.

Da ich mein Leben beschreiben will, so muß ich andere Dinge, die sich zwar nicht auf meine Prosefsion beziehen, doch im Borbeigehn bemerken. Am Feste unsers Patrons St. Johann aßen viele Florentiner zusammen, von verschiedenen Prosessionen, Mahler, Bilbhauer und Goldschmiede; unter andern angesehenen Leuten war Nosso, der Mahler, und Penni, Naphaels Schuler, dabei. Ich hatte sie gelegentlich zusammengebracht. Sie lachten und scherzten, wie es geschieht, wenn viele Manner beisammen sind, die sich eines gemeinsamen Kestes

er sich zu seinen Leuten und befahl, daß man mir immer sollte für den Palast zu thun geben. Carbinal Cibo selbst schickte zu mir, und nachdem er mir viel Angenehmes gesagt hatte, bestellte er ein Gefaß, größer als das für Salamanca. So gaben mir auch die Cardinale Carnaro und besonders Rudolphi und Salviati vieles zu verdienen.

Madonna Porzia Chigi trieb mich, daß ich felbst eine Wertstatt eröffnen sollte: ich folgte ihr, und fuhr fort, für diese treffliche Frau zu arbeiten, und vielleicht ist sie die Ursache, daß ich mich in der Welt als etwas gezeigt habe.

Ich gewann die Freundschaft des Herrn Gabriel Cesarini, der Sonfaloniere von Nom war; für diesem Herrn machte ich viele Werke, unter andern eine große Medaille von Sold, an einem Hute zu tragen. Darauf war Leda mit dem Schwane zu sehen. Sehr zusrieden mit meiner Arbeit, wollte er sie schäpen lassen, um mich nach Verdienst zu bezahlen. Sie war mit größter Sorgsalt gemacht, und die Meister schäpten sie viel höher als er gezelaubt hatte. So behielt er meine Arbeit in der Hand, und zauderte, mich zu bezahlen. Fast wäre mir's damit, wie mit dem Gesaße des Salamanca gegangen.

## Fünftes Capitel.

Der Autor findet handel und nimmt eine Ausforderung eines der Leute des Rienzo da Ceri an. — Er arbeitet große Cardinalsflegel, nach Art des Lautizio. — Die Pieft bricht in Nom aus, während derfeiben halt er fich viel in dem Ruinen auf und fludirt bert nach den architektonischem Zierraten. — Geschichte des herrn Jacob Earpi, berühmt ten Bundarutes. Begebenheiten mit einigen Basen, welche Benvenuto gezeichnet. — Nachdem die Pestilenz vorbei war, treten mehrere Künster zuschmen, Mabter, Bildhauer und Goldschmiede, sich wöchentlich zu vergnügen. — Anz genehme Beschreibung eines dieser Bankette, welches der Autor durch einen glücklichen Einfall verbertlicht.

Da ich mein Leben beschreiben will, so muß ich andere Dinge, die sich zwar nicht auf meine Prosession beziehen, doch im Vorbeigehn bemerken. Am Feste unsers Patrons St. Johann aßen viele Florentiner zusammen, von verschiedenen Prosessionen, Mahler, Bilbhauer und Goldschmiede; unter ansbern angesehenen Leuten war Nosso, der Mahler, und Penni, Raphaels Schuler, dabei. Ich hatte sie gelegentlich zusammengebracht. Sie lachten und scherzten, wie es geschieht, wenn viele Männer beisammen sind, die sich eines gemeinsamen Festes

erfreuen. Bufallig ging ein tollfopfiger junger Menfc vorbei, der Eravaccio bieß, und Goldat unter Rienzo da Ceri mar. Da er une fo luftig borte, fpottete er auf eine unanftandige Weife über bie Florentinifde Nation. 3d bielt mich fur ben Inführer fo vieler gefchidten und braven Leute, und Connte das nicht hingehen laffen; fill, und ohne daß es jemand bemertte, erreichte ich ibn noch; er ging mit feiner Liebften, und um fie gum lachen gu bringen, feste er fein albernes Gefcomate fort. Ich fellte ibn aur Rebe und fragte ibn; ob er ber Rreche fev, ber folecht von de Florentinifchen Ration fpreche? Exantwortete fonell: 36 bin's! Drauf folug ich ihn ine Beficht und fagte: Das bin ich! und fogleich maren unfere Degen gezogen. Aber faum war der Bandel begonnen, als fic viele daamifchen legten und, ba fie bie Sache vernahmen, mir Recht gaben.

Den andern Tag wurde mir eine Ausforderung von ihm zugestellt; ich nahm sie frendig an und sagte: damit wollte ich wohl eher als mit einem Werte meiner andern Aunst fertig werden. Sozieich ging ich zu einem Alten, der Bevilaqua hieß; er hatte den Auf, der erste Degen von Italien gezwesen zu sepn, denn er hatte sich wohl zwanzigmal geschlagen, und war immer mit Ehren aus der Sache geschieden. Dieser brave Mann hatte viel Freundschaft für mich, er kannte mich und mein Talent in der Aunst, und hatte mir schon bei

fürchterlichen hanbeln beigestanden. Er pflegte zn sagen: Mein Benvenuto! wenn du mit dem Kriegssgott zu thun hattest, so bin ich gewiß, du wurdest mit Ehren bestehen: benn so viet Jahre ich bich tenne, habe ich bich noch keinen ungerechten handel anfangen sehen. So nahm er Theil an meinen Unternehmungen und führte uns auf den Plat, wo wir, doch ohne Blutvergießen, mit Ehren den Streit endigten. Ich übergehe viele schone Sessichten dieser Art, um von meiner Kunst zu reden, um derentwillen ich eigentlich schreibe, und ich werde darin nur zu viel zu sagen haben.

Dan weiß, wie ich, mit einem loblichen Bett= eifer, die Urt und Runft bes Lucagnola ju übertreffen fuchte, und babei bie Beschäfte eines Jume= liers nicht verfanmte; eben fo bemuhte ich mich, bie Geschicklichkeiten anberer Runftler nachzuahmen. Es war jur felbigen Beit in Rom ein trefflicher Peruginer, mit Namen Lautigio, ber nur eine Profession trieb, in diefer aber auch einzig mar. Es ift gewöhnlich, bag in Rom jeber Cardinal fein Bappen im Siegel führt. Diefe Siegel find groß, wie die gange Sand eines gehnjährigen Anaben, und da in dem Wappen viele Figuren vortommen, fo bezahlt man fur ein foldes bundert und mehr Gcubi. Auch biefem braven Manne munichte ich nachzueifern, obgleich feine Runft febr von den Runften entfernt mar, die ein Golbichmied auszuüben hat; auch verstand Lautizio nichts zu machen als nur biefe Siegel. Ich aber besteißigte mich, nebst andern Arbeiten, auch bieses, und so schwer ich sie auch fand, ließ ich doch nicht nach, weil ich zu lernen und zu verdienen geneigt war.

Dann befand fich in Rom ein andrer trefflicher Runftler, von Mailand geburtig, mit Namen Caradoffa; er arbeitete bloß getriebene Dedaillen von Metallblech und andere Minge biefer Urt. Er machte einige Kriedensbilder in halberhobener Arbeit, auch Crucifire, einen Palm groß, von bem garteften Goldblech auf bas vortrefflichfte gearbeitet, und ich munichte ibn mehr als jemanden ju erreichen. Ueberdieß fanden fich andere Meifter, welche Stahlftempel, modurch man bie iconen Rungen bervorbringt, verfertigten. Alle diese verschiedenen Arbeiten übernahm ich, und fuchte fie unermudet gur Vollkommenheit zu bringen. Die icone Aunft bes Emaillirens lick ich mir gleichfalls angelegen fenn, und nahm mir barin einen unferer Florentiner, ber Amerigo bieß, ben ich niemals perfonlich ge= fannt hatte, jum Borbild. Niemand hat fich, bag ich mußte, feiner gottlichen Arbeit genabert. Auch biefe ichweren Bemuhungen legte ich mir auf, wo man fein Bert und die Frucht feines Fleifes gulest dem Reuer überlaffen muß, bas alles wieder verderben fann; aber die Freude, die ich daran hatte, machte, baß ich bie großen Schwierigfeiten für ein Ausruben ansab. Denn Gott und bie Natur haben mir die gludlichfte Gabe, eine fo gute

und wohl proportionirte Complerion gegeben, baf ich bamit frei alles was mir in den Sinn tam, ausrichten tonnte. Bas ich in diefen fo gang verfchiebenen Professionen geleistet habe, werde ich an feinem Orte anzeigen.

Bu biefer Beit, ich mar ungefahr brev und aman= gig Jahr alt, muthete in Rom eine pestilengialifche Rrantbeit; viele Taufende ftarben jeden Tag, und, baburd geschrect, gewohnte ich mich au einer gewiffen Lebensart die ich gemuthlich fand, und zwar burch folgenden Anlag. An Festtagen ging ich gewohnlich nach Alterthumern aus, und ftubirte nach ihnen, entweder in Bache, ober mit Beichnen. Beil fich nun viele icone Sachen in den Ruinen finden, und dabei viele Tauben niften, fand ich Ber= gnugen meine Buchfe gegen fie ju brauchen. Run gab ich oftere, aus Kurcht vor ber Deft, und um allen menichlichen Umgang ju flieben, meinem Paulin bas Gewehr auf bie Schulter. Wir gingen allein nach jenen Alterthumern aus, und famen gewöhn= lich mit einer großen Beute nach Saufe. 36 lub immer nur eine Rugel in bas Gewehr und vergnügte mich, burd Runft und Gefdidlichfeit große Jagb au machen. 3d batte mir felbit meine Buchfe ein= gerichtet, fie mar von außen und innen fpiegelglatt; dazu machte ich mir felbft bas feinfte Schiefpulvet, wobei ich Gebeimniffe fand, die noch niemand ents bedt hatte; ich will nur biefen Wint geben, baßich, mit dem funften Theil bes Gewichts ber Rugel, von

meinem Pulver auf zwenhundert Schritte einen weis fen Punkt traf, worüber fich bie, welche das hands wert verstehen, gewiß verwundern werden.

So ein großes Vergnügen fand ich an biefer Nebung, daß sie mich manchmal von meiner Kunst und von meinen Studien zu entfernen schien; allein ich zog, von der andern Seite, daraus wieder großen Vortheil, benn ich verbesjerte dadurch mine Lesbensträfte und die Luft war mir sehr heilsam, da ich von Natur zur Welancholie geneigt bin. Dieses Vergnügen erfreute mir gleich das Herz, ich ward geschickter zur Arbeit, und mein Talent zeigte sich mehr, als wenn ich immer bei meinen Studien und Uebungen blieb, so daß mir am Ende meine Buchse mehr zum Vortheil als zum Nachtheil gereichte.

Bet biefer Gelegenheit hatte ich auch die Bekanntschaft mit Antiquitätensuchern gemacht, die
den Lombardischen Bauern aufpaßten, welche zu beflimmten Beiten nach Rom kamen, um die Weinberge zu bearbeiten, und im Umwenden des Erdreichs immer alte Medaillen, Achate, Prasem,
Carnioke und Cameen fanden; manchmal hatten sie
sogar das Glut, Edelsteine, zum Beispiel Smaragde, Sapphire, Diamanten und Rubineu anszugraben. Jene Aufsucher kanften gewöhnlich solche Dinge von den Bauern für geringes Geld, und indem ich sie bsters auf der Stelle antraf, zahlte ich
ihnen wohl so viele Goldgulden als sie Julier gegeben hatten. Ich verhandelte diese Dinge wieder, und ob ich bubel gleich wieber Beben fur Gins gewann, so machte ich mir boch baburch fast alle Carbinale zu Kreunden.

Ummur von ben seitensten Studen zu reben, die mir in die hand sielen, nenne ich ben Kopf eines Delphins, groß, wie eine machtige Bohne, in dem schön gesärbtesten Smaragd, einen Minervensopf in Lopas, einer starten Auß groß, einen Camee mit Fercules und Cerberus, ein Werl, das unser großer Michelagnolo höchlich bewunderte. Unter vielen Münzen erhielt ich einen Inpiterssopf, von der größten Schönheit, und auf der andern Seite waren einige gleich treffliche Figuren gebildet.

Daß ich bier noch eine Sefchichte ergable, bie fruber vorfiel! Es fam ein großer Chiruraus nach Rom, ber Meifter Jacob da Carpi hieß; biefer trefflice Mann curirte unter andern befonbere befperate Krangofische Uebel; er verstand fich febr auf Beidnung, und ba er eines Tage vor meiner Werf-Stutt vorbeiging, fab er aufälliger Weife einige Bandriffe, worunter fich munterliche Bafen befanden, die ich ju meinem Bergnügen erfunden hatte; fie maren gang verschieden von allem, mas bis babin gefeben worben war. Meifter Jacob verlangte, ich follte fie ihm von Silber machen, welches ich angerft gern that, weil ich babei meinen Grillen folgen tonnte; er bezahlte mir fie gut; aber bunbertfach mar bie Ehre, die fie mir verschafften. Denn die Golbfibmiebe lobten bie Arbeit über bie Magen, und ich hatte sie nicht sobald ihrem herrn übergeben, als er sie dem Papst zeigte und den andern Tag verreis'te. Er war sehr gelehrt, und sprach zum Erstaunen über die Medicin. Der Papst verlangte, er sollte in seinen Diensten bleiben, aber er sagte: er wolle in keinen Menschen Dienste treten, und wer ihn nothig hatte, sollte ihn aussuchen. Es wat ein verschlagner Mann, und er that wohl von Rom wegzugehen, denn wenige Monate darauf befanden sich alle, die er curirt hatte, viel schlimmer als vorher; sie hatten ihn umgebracht, wenn er gebliezben ware.

Er zeigte meine Gefäße dem Herzog von Ferrara und vielen andern Herren, auch unserm durchlauchtigsten Herzog, und sagte: er habe sie von einem großen Herrn in Rom erhalten, den er nur unter ber Bedingung daß er ihm diese Gefäße abtrate habe curiren wollen; der Herr habe sich sehr geweigert, ihm versichert, daß sie antit sepen, und ihn gebeten, er möchte lieber alles andere verlangen; er aber sev darauf bestanden, und habe die Eur nicht eher begonnen, als bis er die Gefäße erhalten.

Diefes ergablte mir Alberto Bendibio, ber mir mit großen Umstanden einige Copien wies, die in Ferrara in Thon gemacht worden waren. 3ch lachte und sagte nichts weiter. Der stolze Mann erzurnte sich und rief: Du lachst und ich sage bir, seit tausend Jahren ift feiner gehoren, ber sie nur zeichnen konnte. 3ch war still, um ihnen ben gropen Ruf nicht zu rauben, und schien sie selbst zu bemundern.

Biele herren in Rom, und darunter auch einige meiner Freunde, sprachen mit Berwunderung von diesen Arbeiten, die fie selbst für alt hielten: ich konnte meinen Stolz nicht bergen und behauptete, daß ich sie gemacht habe; man wollte es nicht glauben, und zum Beweis machte ich neue Zeichnungen, denn die alten hatte Meister Jacob kluglich mitgenommen.

Die Pest war vorüber, und ich hatte mich gludlich durchgebracht, aber viele meiner Gesellen waren gestorben. Man suchte sich wieder auf und umarmte freudig und getröstet diejenigen, bie man lebend antras. Darans entstand in Rom eine Gesellschaft der besten Mahler, Bilbhauer und Goldschmiede, die ein Bilbhauer von Siena, Namens Michelagnolo, stiftete; er durste in seiner Kunst sich neben jedem andern zeigen, und man konnte dabei keinen gesälligern und lustigern Mann sinden. Er war der älteste in der Gesellschaft, aber der jüngste seines Körpere; wir kamen wöchentlich wenigstens zweymal zusammen; Julius Romano und Kranciscus Venni waren von den Unsern.

Schon hatten wir und öftere versammelt, als es unferm guten Anführer beliebte, uns auf den nächsten Sonntag bei sich zu Tische zu laben; jeder sollte sich seine Rrabe mitbringen: das war der Rame, den er unsem Mädchen gegeben hatte, und

wer fie nicht mitbrachte, follte jur Strafe bie gange Gefellichaft junachft ju Tifche laben. Ber nun non und mit folden Madden feinen Umgeng batte, mußte mit großen Roften und Auftalten, eine für ben Lag fich auffuchen, um nicht beschämt bei dem berrlichen Gaftmahl zu erscheinen. 3ch bachte munber, wig gut verfeben ich ware, benn ein febr fchenes Madden, mit Ramen Bantafilea, war fterblich in mich verliebt; ich fand mich aber genothigt, fie meinem beften Freunde Bachiacca ju überlaffen, ber gleichfalls heftig in sie verliebt war; baruber gab es einigen Berbruß, benn bas Madden, als fie fab. daß ich fie fo leicht abtrat, glanbte, daß ich ihre große Liebe folecht ju fchaten wiffe; barüber ent= ftand mir ein bofer Sandel in der Folge, beffen ich an feinem Drt gebenken will.

Schon nahte fich die Stunde, da jeder mit feiner Krabe in die treffliche Gefelichaft tommen sollte. Bei einem solchen Spaße mich auszuschlies fen, hielt ich für unschiellich, und bann hatte ich wieder Bedeuten, unter meinem Schuß und Ausschwiegend einen schlechten, gerupften Bogel einzuschwirgend einen schlechten, gerupften Bogel einzuschwich die Frende zu vermehren gedachte. So entschlose sen rief ich einen Knaben von sechszehn Jahren, der neben mir wohnte, den Sohn eines Spanischen Messehn mir wohnte, den Sohn eines Spanischen Messehn mar sich von figur, und hatte die beste Geslichtsfarbe. Der Schuitt seines Geschichts mar viel

iconer als bes alten Antinous; ich batte ibn oft gezeichnet und in meinen Berten große Ebre ba= burch eingelegt; er ging mit niemand um, so bas man ibn nicht fannte, mar gewöhnlich febr folecht gefleibet, und nur in feine Studien verliebt; ich rief ihn in meine Bohnung und bat ihn, daß er die Trauenkleider anlegen modte, die er baselbst vorfand. Er mar willig, jog fich fonell an, und id suchte mit allerlei Somud fein reizendes Geficht ju verschönern; ich legte ihm zwep Ringe, mit großen iconen Berlen, an die Ohren; die Ringe maren offen und flemmten bas Lanpeben, fo als wenn es burchftoden mare; bann fomudte id feinen Sals mit golbnen Retten und andern Ebelfteinen. and feine Kinger stedte ich voll Ringe, nabm ihn bann freundlich beim Ohr und tog ibn vor meinen großen Spiegel; er erftaunte über fich felbft unb fagte mit Bufriedenheit: 3ft's moglich! bas ware Diego ?

Ja, versette ich, bas ist Diego, von dem ich niemals eine Gefalligkeit verlangt habe, nur gegene wartig bitt' ich ihn, daß er mir den Gefallen thue, mit diesen Rleidern zu jener vortrefflichen Gesellschaft zu Lische zu kommen, von der ich ihm so oft erzählt habe. Der ehrbare, tugendsame und kluge Knabe schug die Augen nieder und blieb eine Weile stille, dann hob er auf einmal sein himmlisches Gessicht auf und sagte: Mit Benvenuto komme ich! laß und gehen! Darauf schlig ich ihm ein großes seidenes

End über ben Ropf, wie die Romerinnen im Sommer tragen.

Als wir an bem Plat antamen, waren icon alle beifammen und gingen mir fammtlich entgegen. Michelagnolo von Siena, zwischen Julius Roman und Deuni, nabm ben Goleier meiner iconen Rigur ab, und wie er ber allerluftigfte und launiafte Mann von der Belt mar, faßte er feine Freunde gu beiben Seiten an und nothigte fie, fich fo tief als moglich auf die Erbe au buden. Er felbft fiel auf die Anie, flebte um Barmbergigteit, rief alle gufammen und fagte: Sebet nur, fo feben bie Engel im Paradiefe aus! Man fagt immer nur Engel, aber ba febet ibr, baß es aud Engelinnen gibt. Dann mit erhobener Stimme fprach er: O fconer Engel, v wurdiger Engel, beglude mich, fegne mich! Darauf erhob die angenehme Creatur lächelnd ihre Sand . und gab ibm ben papftlichen Segen. Michelagnolo erbub fich und fagte: bem Dapft fuffe man bie Ruße, ben Engeln die Wangen! und fo that er auch. Der Anabe mard über und über roth, und feine Chonheit erhobte fich außerorbentlich.

Als wir uns weiter umfahen, fanden wir in dem Simmer viele Sonette angeschlagen, die jeder von und gemacht und dem Michelagnolo zugeschickt hatte. Das schone Kind sing an sie zu lesen und las sie alle mit so viel Ausbruck, daß jederman erstaunen mußte. Auf diese Weise wurde viel gesprochen, und jeder zeigte seine Verwunderung, davon ich nur die Worte

bes berühmten Julius erwähnen will. Nachdem er alle bie Anwesenden und besonders die Frauen angesehen hatte, sagte er: Lieber Michelagnolo! wenn ihr die Madchen Araben benennt, so habt ihr dießmal doppelt recht, benn sie nehmen sich noch schlimmer aus, als Araben neben dem schönen Pfau.

Die Speisen waren aufgetragen und Julius er: bat fic die Erlaubnif, uns die Plate angumeifen : als es ibm gestattet mar, nahm er die Mabden bei ber Sand und ließ fie alle an einer Seite und bie meinige in ber Mitte nieberfiben, alebann bie Manner an ber anbern Seite und mich in ber Mitte. mit bem Ausbruck, bas ich biefe Ebre mobl verbiente. 3m Ruden unferer Frauengimmer mar eine Band von natutlichen Jasminen, worauf fic bie Geftalten, und besonders meiner Coonen, über alle Begriffe berrlich ausnahmen, und fo genoffen wir eines Gaftmable, bas mit Beberfluß und Bierlichfeit bereitet war. Gegen Ende bes Lifdes famen einige Singftimmen zugleich mit einigen Inftrumenten, und da fie ihre Notenbucher bei fich hat: ten, verlangte meine fcone gigur gleichfalls mitzufingen. Sie leiftete fo viel mebr ale bie anbern. bağ Julius und Michelagnolo nicht mehr, wie vorber, munter und angenehm icheraten, fondern, ernfthaft, wichtige und tieffinnige Betrachtungen anftellten.

Darauf fing ein gewiffer Aurelius von Ascoli, ber fehr gludlich aus bem Stegreif fang, mit gott: lichen und herrlichen Borten an, bie Frauenzimmer

ju loben. Indeffen borten die beiben Krauen, bie meine icone Rigur in ber Mitte hatten, nicht auf, ju fcmaben. Die eine erzählte, wie es ihr übel ergangen, und die andere fragte mein Gefchopfchen, wie fie fich geholfen batte, wer ihre Freunde maren, wie lange fie fich in Rom befande und andere Dinge ber Urt. Indeffen batte Dantafilea, meine Liebfte, aus Reid und Berdruß, auch allerlei Sandel erregt, bie ich ber Rurge willen übergebe. Endlich murben meiner iconen Figur, welche ben Namen Domona führte, bie abgefdmadten Budringlichfeiten gur Laft, und fie brebte fich verlegen bald auf die eine, balb auf die andere Ceite. Da fragte bas Madchen, bas Julius mitgebracht hatte, ob fie fich übel befin= be? Mit einigem Migbehagen fagte meine Schon= . beit ja! und feste bingu, fie glaube feit einigen Do= naten auter Soffnung ju fevn, und fürchte obnmach= tig ju merben. Sogleich hatten ihre beiden Rach= barinnen Mitleid mit ihr, und wollten ihr Luft machen; ba ergab fich's, bag es ein Anabe mar, fie fdrien, fcalten und ftanden vom Tifche auf. Da erhub fich ein lauter garm und ein unbandiges Gelächter. Michelagnolo verlangte die Erlaubnig, mich bestrafen zu durfen, und erhielt fie unter gro-Bem Gefdrei. Er foll leben! rief der Alte aus; wir find ihm Dant fouldig, daß er burch biefen Scherz unfer Reft volltommen gemacht bat; fo en= bigte fic diefer Lag, von bem wir alle vergnügt nach Saufe febrten.

## Sechstes Eapitel.

Der Antor ahmt Türkische mit Silber damascirte Dolche nach.—
Ableitung des Borts Greteste von Zierraten gebraucht.—
Des Antors Fiels an Medaillen und Kingen.— Seine
Bohtthaten an Lubwig Pulci werden mit Undank belohnt.
Leidenschaft des Pulci zu Pantastilea und tragisches Ende
beffelben. — Kübnes Betragen des Autors, der die Berliebe
ten und ihr bewassnetes Geleit angreift.— Der Autor
entkommt und versöhnt sich mit Benvenuto von Perugia.

Wollte ich umftandlich beschreiben, wie vielsach die Werte waren, welche ich für mehrere Personen vollendete, so hatte ich genug zu erzählen; gegens wärtig ist aber nur so viel nothwendig zu sagen: daß ich mich mit Sorgsalt und Fleiß, in allen den versschiedenen Künsten zu üben suchte, von denen ich oben gesprochen habe. Ich suhrte beständig sort, manscherlei zu unternehmen, und weil ich meiner merkwürdigsten Arbeiten zu erwähnen gedente, so soll ces von Zeit zu Zeit am gehörigen Orte und zwar bald geschehen.

Obgebachter Michelagnolo von Siene, ber Bilbhauer, verfertigte gu felbiger Beit bas Grabmal bes lettverstorbenen Papstes Abrian; Julius Romano, ber Mahler, war in des Marchese von Mantua Dienste getreten, und die andern Freunde begaben sich, nach und nach, dieser da, der andere dorthin, je nachdem er zu thun hatte, so daß jene treffliche Gesellschaft fast gang auseinander ging.

Bu ber Beit famen mir einige fleine Eurtifche Dolche in die Sande, wovon fowohl Griff und Scheibe, als auch bie Klinge von Gifen war; sugleich fand fic auf biefem Gewehr bas fonfte Blatterwert nach Eurtischer Art eingegraben, und auf bas gierlichte mit Gold ausgelegt. Gine, folthe Arbeit reizte mich gewaltig, auch in diefer Profession etwas ju leiften, bie boch fo verschieben von meinen übrigen mar, und ale ich fab, bag fie mir auf's beste gelang, fubr ich fort mehrere bergleichen Gewebre zu maden, welche iconer und bauerhafter als die Zurfifoen felbst ausfielen und gwar wegen verschiebener Urfachen. Erftlich, weil ich in meinem Stahl bie Rignren tiefer untergrub, als es die Turtischen Ar= beiter ju thun pflegen; zweptens, weil jenes Turkifche Laubwert eigentlich nur aus Arumeblattern mit einigen Megvytifden Blumden befebt, die, ob fie gleich etwas weniges Grazie haben, bennoch auf bie Dauer nicht wie unfer Laubwert gefallen.

Denn wir haben in Italien gar verschiedene Mrten, und die Runftler felbst arbeiten verschieden. So ahmen die Lombarden ben Ephen und wilden Wein nach, deren schone Ranten fehr angenehm gu sehen sind; die Florentiner und Römer bagogen haben mit noch weit mehr Geschmad gewählt; denn ge bilden den Alanth mit seinen Btättern und Blumen, die sich auf verschiedene Weise herumschlingen, und zwischen gedachten Blättern werden gewisse Bogel und verschiedene Thiere angebracht, woran man erst sehen kann wer guten Geschmad habe. Manches kann man anch von der Natur und den witden Blumen lernen, 3. B. von denen die man Löwenmäuler neunt, und was dergleichen mehr sepn mag; da dem die tresslichen Goldschmiede ihre eignen Erstndungen hinzusügen.

Solde Arbeiten werben von ben Unfundigen Grottedlen genannt; welche Benennung fic von ben Reueren berichreibt, indem die aufmertfamen Rinde ler in Rom in manden unterirdischen Soblen ber gleichen Bierraten fanden; weil biefe Orte ebemale als Bimmer, Stuben, Studienfale und fouft gebraucht wurden, um aber, ba durch ben Ruin fo großer Gebäude jene Theile in die Tiefe gefommen find, gleichfam Soblen ju fepn fcheinen, welche in Rom Grotten genannt werben; baber benn, wie gefagt, der Name Grottesten fic ableitet. Die Benennung aber ift nicht eigentlich. Dennwie die Miten fic vergnügten. Monstra zusammen zu feben, indem lie bie Gestalten ber Biegen, Ribe und Stuten verbanden, fo follten auch diele Berbindungen verfchiebener Pfangen und Blatterarten Monftra und nicht Grottesten genannt merben. Auf biefe Beife machte ich folde wundersam zufammengefeste Blatter, bie viel fchoner ale bie Turtifchen angufeben waren.

Auch begab sich's, daß in dieser Zeit in einigen alten Graburnen unter der Afche gemisse eiserne Ringe gefunden wurden, von den Alten schön mit Sold eingelegt. In jedem war ein kleiner Onpx gefaßt. Die Selehrten, die darüber Untersuchungen anstellten, behaupteten, daß man diese Ringe getragen habe, um in allen selksamen källen des Lebens, sowohl gludlichen als ungludlichen, bei gesehtem Semuthe zu bleiben. Darauf machteich verschiedene solche Ninge auf Verlangen einiger Herren, die meine großen Freunde waren. Ich nahm dazu den reinsten Stahl, und grub und legte die Zierraten mit großer Sorgsalt ein; sie sahen sehr gut aus, und ich erhielt manchmal mehr als vierzig Scubi bloß für meine Arbeit.

Ferner bebiente man sich zu jener Zeit goldner Medaillen, worauf ein jeder Herr und Edelmann irgend eine Grille, oder Unternehmung vorstellen ließ und sie an der Muße trug. Dergleichen machte ich viele, ob es gleich eine sehr schwere Arbeit war. Bisher hatte sie der große geschickte Meister Cara-dosso, den ich schon genannt habe, verfertigt, und da gewöhnlich mehr als Eine Figur darauf bestellt wurde, verlangte er nicht weniger als hundert Goldgulben. Nun empfahl ich mich gedachten Herren, nicht weil jener so theuer, sondern weil er so langfam war, und arbeitete für sie unter andern eine

Medaille mit ihm um bie Wette, worauf vier Figuren zu feben waren, an welche ich großen Fleiß wendete.

Als die Berren beide Arbeiten verglichen, gaben fie meiner den Borgug, und behaupteten, fie fen fconer und beffer ale bie andre, verlangten ben Preis ju miffen und fagten: weil ich ihnen fo febr Genuge geleiftet babe, fo munichten fie mir auch ein Gleiches au thun. Darauf antwortete ich: großte Belohnung, nach ber ich am meiften geftrebt babe, fep, die Runft eines fo vortrefflichen Mannes au erreichen, und wenn mir, nach bem Urtheil ber herren, diefe Abficht gegludt fen, fo fande ich mich überfluffig bezahlt. Als ich barauf fortging, fcidten fie mir ein fo freigebiges Gefchent nach, daß ich fehr zufrieden fenn konnte, und meine Lust ju arbeiten bergeftalt junahm, bag bie Folgen baraus entstanden, bie man funftig vernehmen wirb.

Nun muß ich mich aber ein wenig von meiner Profession entfernen, um einige unangenehme Bufalle meines muhfeligen Lebens zu erzählen.

Man wird sich erinnern, daß ich oben, indem ich von jener trefflichen Gesellschaft und von den anmuthigen Scherzen sprach, die bei Gelegenheit des verkleideten Anaben vorgesommen waren, auch einer Pantasilen gedachte, die erst eine falsche und beschwerliche Liebe zu mir zeigte, nun aber auf mich außerst erzurnt war, weil sie glaubte, daß ich sie das male hochlich bekridigt habe. Sie hatte geschworen,

fich ju rachen, und fand bagn Gelegenheit.' Da ich benn befchreiben mill, wie fich mein Leben in der größten Gefahr befand, und zwar verhielt es fich bamit folgendermaßen:

Ale ich nach Rom fam, fand ich dafelbit einen jungen Menichen, ber Ludwig Dulci bieg, Cohn besienigen Bulci, dem man ben Ropf abichlug, weil er fich feiner eignen Tochter nicht enthielt. Diefer junge Menich batte einen trefflichen poetifchen Geift, fone Renntniffe der Lateinischen Literatur, forieb febr ant und mar über die Magen icon und anmuthig. Er bette fic ich weiß nicht von welchem Bifchof getrenut, und ftat tief in ben Frangofifchen Uebeln. Meine Befanntichaft mit ihm forieb fich noch aus Rlorens ber, wo man fich in Commernach= ten auf den Stragen baufig versammelte, und mofelbft diefer Jungling fich mit ben beften Liedern and bem Stegreif boren ließ. Gein Gefang mer fo angenehm, daß der gottlichfte Mithelagnolo Buo= narotti, der trefflichfte Bildhauer und Mabler, immer ihn zu boren ging fobalder ihn nur anzutref= fen mußte; dabei war ein gewiffer Goldichmied Di= lotto und ich in feiner Gefellichaft.

Da wir uns nun nach zwen Jahren in Rom fanben, entbedte er mir feinen traurigen Justand und bat mich um Gottes willen, ich möchte ihm holfen! Mich bewegten feine großen Talente, die Liebe des gemeinfamen Buterlands und meine eigene, mitleibige Natur; ich nahm ihn in's haus und ließ ihn heilen, so daß er, als ein junger Wensch, sehr bald wieder bergestellt war. Indessen studirte er sehr fleißig, und ich hatte ihn mit vielen Büchern, nach meinem Bermögen, versehen. Für diese große Bohithat dankte er mir oft mit Borten und Thränen, und sagte: wenn ihm nur Gott die Gelegenheit gabe, so wolle er sich gewiß erkenntlich bezeigen. Darauf gab ich zur Antwort: Ich habe nur gethan, was ich gekonnt, nicht was ich gewollt. Die Schulbigkeit der menschlichen Geschöpfe sep, einander zu hüsse zu kommen. Er möchte nur die Wohlthat, die ich ihm erzeigt, auch wieder einem andern erweisen, der seiner gleichfalls bedürfen könne. Uebrigens solle er mein Freund sepn, und mich für den seinigen halten.

Darauf bemubte er sich um ein Untersommen am Römischen Sof, welches er auch bald faud. Er schloß sich an einen Bischof an, einen Mann von achtzig Jahren, den man den Bischof von Urgenis nannte. Dieserhatte einen Ressen, Herrn Johannes, einen Benezianischen Edelmann, welcher sehr große Borliebe für die Talente des Ludwig Pulci zeigte, und ihn unter diesem Scheine ganz und gar an sich zog, so daß beide zusammen in der größten Vertraulichteit lebten. Ludwig konnte ihm daher nicht verzschweigen, wie sehr er mir wegen so vieler Bohltbaten verbunden sey, deshalb mich Herr Johannes wollte kennen lernen.

Run begab fich's, wuter andern, daß ich eines

Abends gedachter Pantasilea ein fleines Effen gab, wozu ich viele meiner kunstreichen Freunde einge- laben hatte. Gben als wir und zu Tische sehen wollten, trat herr Johannes mit gedachtem Ludwig herein, und nach einigen Complimenten blieben sie bei uns.

Als bas unverschämte Beib ben iconen Jungling fab, marf fie gleich bie Angen auf ibn. wegen rief ich nach eingenommenem Effen fogleich Lubwig bei Seite und fagte: wenn er betenne, mir manches foulbig ju fenn, fo folle er fic auf feine Beife mit biefem Beibebild einlaffen. verfette er: Bie, mein Benvenuto, haltet ihr mich benn für unfinnig. Dicht für unfinnig, fagte ich, aber für jung! babei fcwur ich, bag mir an ibr nichte gelegen fer; aber wohl an ibm, und bag es mir leid thun follte, wenn er um ihrentwillen ben Sals brache. Darauf fdmur er und bat Gott, bag er ben Sals brechen moge, wenn er fich mit ihr ein=. liefe! Diefen Schwur mag er wohl von gangem Bergen gethan baben, benn baffelbe begeanete ibm, wie wir nachber vernehmen werden.

Leiber entdedte man balb an Herrn Johannes, nicht eine tugendsame, sondern eine unreine Liebe zu bem jungen Menschen, denn dieser erschien fast alle Lage in neuen sammt = und seibenen Aleibern. Man tonnte leicht erkennen, daß er seine schönen Lugenden abgeschafft und sich ganz dem Berbrechen ergeben hatte. So that er denn auch, als wenn

er mich nicht fabe, noch fenne; benn ich hatte ihn einmal zur Rebe gestellt, und ihm seine Laster vorzeworsen, worüber er nach seinen eigenen Worten ben Hals brechen sollte. Unter andern hatte ihm auch herr Johannes einen schonen Rappen gefaust und bafür hundert und fünfzig Scubi gegeben. Dieses Pferd war trefflich zugeritten, und Ludwig ließ es alle Tage vor den Fenstern der Pantasilea seine Männchen machen. Ich bemerkte es wohl, bekümmerte mich aber nicht darum, und sagte vielmehr: jedes Ding wolle nach seiner Weise leben, und bielt mich an meine Arbeit.

Nun begab sich's, einen Sonntag Abends, baß uns Michelagnolo von Siena der Bilbhauer zu Lische lub; es war im Sommer, und Bachiacca, von dem ich schon gesprochen habe, war auch geladen. Dieser hatte die Pantasilea mitgebracht, als ihralter Kunde. So saßen wir zu Lische. Auf einmal gab sie Leibsschwerzen vor, stand auf, und versprach sogleich wieder zu tommen. Indessen wir nun auf's ansmuthigste scherzten und speisten, blieb sie etwas länger als billig aus. Ich horchte zufälligerweise, und es kam mir vor, als wenn ich auf der Straße, ganz leise, wispern hörte; ich hatte eben das Lische messer in der Hand.

Da ich nah an dem Fenster faß, erhub ich mich ein wenig, sah den Ludwig mit Pantasilea zusammen, und horte jenen sagen: Webe! wenn und der Teufel Benvenuto sehen follte. Darauf antwortete sie: Seph nur ruhig! hort, welchen Larm fie machen! fie deuten an ganz was anders, als an und. Raum hatte ich diese Worte gehört, als ich mich zum Fenster hinaus auf die Straße warf, und Ludwig bei der Jacke erwischte, den ich gemiß murde mit meinem Messer ermordet haben, wenn er nicht seinen Schimmel gespornt und mir die Jacke in der hand gelassen hatte. So rettete er sein Leben, und flüchtete mit Pantasilea in eine benachbarte Kirche.

Sogleich standen alle Gafte vom Tifche auf, folgten mir nach und baten mich, daß ich doch weder mich noch fie um so einer Ereatur willen beunruhigen sollte. Da sagte ich: um der Dirne willen würde ich mich nicht gerührt haben; aber der schändliche Inngling bringe mich auf, der mir so wenig Achtung bezeige! Und so ließ ich mich durch die Worte dieser trefflichen Männer nicht bewegen, nahm meinen Dogen und ging hinans auf die Wiesen, denn das haus in dem wir sveisten, war nahe am Thore des Castells das dahinaus führt. Es dauerte nicht lange, so ging die Sonne nuter, und ich tehrte mit langsamen Schritten nach Komzurukt.

Schon war es Nacht und buntel, und die Thare von Rom noch nicht geschlossen. Gegen zwey Uhr ging ich an bem hause ber Pantasilea vorbei und hatte mir vorgeseht, wenn ich Ludwig bei ihr fande, beiben etwas Unangenehmes zu erzeigen. Da ich aber baselbst nur eine Magd antraf, die Ceriba

hieß, ging ich nach meiner Wohnung, legte die Jacke nich die Scheibe des Degens weg, und tehrte pu jenem Hause zuruch, das hinter den Banken an der Tiber lag. Gegenüber war der Garten eines Wirthes der sich Romolo nannte, und zwar mit einer starten Hagebuttenhecke eingesatt; in diese versteckte ich mich und wartete, das das Mädchen mit Lubwig nach Hause kommen sollte.

Nach einiger Jeit tam mein Freund, der gebachte Bachiaeca; er mochte sich's num vorgestellt, oder es mochte ihm jemand meinen Aufenthalt verrathen haben, genug er rief mich ganz leife: Gewatter! denn so nannten wir einander, im Scherze; er bat mich, um Gottes willen, und sagte sast weinend: Lieber Gevatter, thne doch dem armen Mädchen nichts zu Leide, denn sie hat nicht die mindeste Schuld! Darauf versette ich: Wenn ihr ench nicht sogleich hinwegpact, so schlage ich euch diesen Degen um die Ohren. Mein armer Gewatter erschraft und es suhr ihm in den Leid, so daß er nicht weit gehen konnte, ohne den Forderungen der Natur zu gehorchen.

Der himmel ftand voll Sterne, und bie hellung war febr groß. Auf einmal horte ich einen Larm, von mehreren Pferden, die hiben und bruben vorwarts tamen. Es war Ludwig und Pantafilea, begleitet von einem gewiffen herrn Benvenuto von Perugia, Kammerer des Papftes Clemens. Sie hatten noch vier tapfre hauptleute and gedachter

Stadt bei fich, nicht weniger einige brave, junge Solbaten; es mochten mehr ale gwolf Degen fenn.

Da ich bas mertte, betrachtete ich, bas fein Beg por mir war ju entfommen; ich wollte in ber Sede verborgen bleiben, aber die Dornen fachen und betten mich fo, bag ich fast einen Sprung zu thun und ju flieben bacte. Bu gleicher Beit batte Ludwig die Pantafilea um ben Sale gefaßt und fagte: 36 will bich boch in Ginem Bug fortfuffen, und wenn ber Berrather Benvenuto barüber rafend werben follte. Run argerten mich bie Borte bes Burichen um defto mehr, ale ich icon von ben Sagebutten gu leiben batte. Da fprang ich bervor und rief, mit ftarfer Stimme: 3hr fept alle bes Tobes! Der erfte Dieb meines Degens traf bie Schulter Ludwigs und weil sie den armen Jungen mit Harnischen und anberm folden Gifenwert überblecht hatten, that es einen gewaltigen Schlag. Der Degen wandte fich, und traf die Pantafilea an Rafe und Mund. Beide Personen fielen auf die Erbe, und Bachiacca mit balbnadten Schenfeln, fdrie und flob. Sobann wendete ich mich mit Rubnbeit gegen die andern. Diefe wadern Leute die ben großen Larm vernahmen. ber im Wirthehaus indeffen entftanden war, glaubten es fev ein Beer von bundert Mann bafelbft, und legten tapfer die Sand an den Degen. Indeffen wurden ein Daar Pferden unter ber Truppe wild, und warfen ihre Reiter, die von den bravften maren, berab und die übrigen ergriffen die Flucht.

erfah meinen Artheil und entfam mit großer Schnelligfeit diefem Sandel, von dem ich Ehre genng bavon trug, und bas Glud nicht mehr als billig versuchen wollte.

Ju biefer unmäßigen Unordnung hatten fich einige Soldaten und Sauptleute selbst mit ihren Degen verwundet. Gerr Benvenuto der Kammerer war von seinem Maulthiere herabgestoßen und getreten worden, und ein Diener, der den Degen gezogen hatte, siel zugleich mit seinem herrn und verwunzdete ihn übel an der Hand. Das war Ursache, daß dieser auf seine Peruginische Weise schwur: Bei Gott, Benvenuto soll den Benvenuto Lebensart lehren!

Run trug er einem seiner hauptleute auf, mich heraustusordern. Dieser war vielleicht kuhner als die andern; aber, weil er zu jung war, wußte er sich nicht zu benehmen. Er kam, mich in dem hause eines Reapolitanischen Ebelmanns aufzusuchen, der mir bei sich gern eine Zusucht erlaubte, theils weil er einige Sachen meiner Profession gesehen und zugleich die Richtung meines Korpers und Geistes zu kriegerischen Thaten, wozu er auch sehr geneigt war, bemerkt hatte. Da er mir nun nach seiner großen Liebe Recht gab und ich schon hartnachig genug war, ertheilte ich senem hauptmann eine solche Antwort, daß es ihm wohl gereuen mochte, vor mich getreten zu sepn.

Benige Tage darauf, ale bie Bunden Ludwigs, ber Pantafika und anderer fich einigermaßen ge-

schlossen hatten, wurde gebachter, großer Neapolistanischer Cavalier, von Herrn Benvenuto, bei dem sich die Wuth wieder mochte gelegt haben, ersucht, zwischen mir und Ludwig Frieden zu stiften. Dabei ward erklart, daß die tapfern Soldaten, die nichts weiter mit mir zu thun hatten, mich nur wollten kennen lernen. Der herr antwortete daranf: er wolle mich hindringen, wohin sie verlangten, und wurde mich gerne zum Frieden dewegen; aber man musse von beiden Seiten nicht viel Worte machen; denn eine umständliche Erklarung wurde ihnen nicht zur Ehre gereichen, es sew genug, zusammen zu trinten und sich zu nmarmen, er wolle das Wortsühren, und wolle ihnen mit Ehren durchhelsen. So geschah es auch!

Einen Donnerstag Abends führte er mich in das Haus bes herrn Benvenuto, wo sich alle die Kriegslente befanden, die bei dieser Niederlage gewesen waren; sie saßen noch alle zu Tische. Im Gesolge meines Ebelmanns waren drepfig tapfere, wohlbewaffnete Manner, worauf herr Benvenuto nicht vorbereitet war. Der Sedelmann trat zuerst in den Saal und ich nach ihm; daranf sagte er: Gott erhalteeuch, meine herren! hier sind wir, Benvenuto und ich, den ich wie meinen leiblichen Bruder liebe. Wir kommen hieher, um alles zu thun, was euch beliebt. herr Benvenuto, der den Saal nach und nach mit so vielen Personen gefüllt sah, versehte darauf: Friede wollen wir und nichts weiter! Ferner verfprach er, baß ber Gouverneur von Rom und feine Leute mir nichts in ben Weg legen follten. So war ber Friede gemacht, und ich tehrte fogleich au meiner Bertftatt gurud.

Richt eine Stunde tonnte ich ohne den gedachten Ebelmann leben, entweder er schickte nach mir, oder er tam, mich zu besuchen. Indessen war Ludwig Pulci gebeilt, und ließ sich alle Tage auf seinem Rappen sehen. Einst als es ein wenig regnete, sollte das Pferd seine Runste vor Pantasileens Thure sehen lassen, es strauchelte und siel, und sturzte auf den Reiter, er brach den Schenkel des rechten Fußes und starb im Hause der Pantasilea in wenig Tagen. So war der Schwur erfüllt, den er so ernstlich vor Gott gethan hatte, und so sieht man, daß der Höchste die Guten, so wie die Bosen bemerkt, und einem jeden nach seinen Werdiensten geschehen läst.

## Giebentes Capitel.

Der herzog von Bourbon beiagert Kant. So wird eingenoms men und geptindert. — Der Autor tobtet den herzog von Bouebon, durch Bichfenschuffe von der Mener — Er flüchtet ins Castell Sanct Angelo wo er als Bombarbier angestellt wird, und sich außerordentlich hervorthut. — Det Prinz von Oransen fütt auf einen Kanonenschus des Austors. — Der Bopf erkennt die Dienste des Benvennto. — Das Caken Sanct Angelo geht über durch Bertrag.

## 1527.

Schon war alles in Baffen! Papft Clemens hatte sich vom Herrn Johann von Medicis einige Haufen Soldaten ausgebeten, welche auch ankamen; biese trieben so wildes Zeug in Rom, daß est gefährlich war, in öffentlichen Wertstätten zu arbeiten. Deswegen zog ich in ein gutes Haus hinter den Banken, und arbeitete daselbst für alle meine Freunde; doch bedeuteten in der Zeit meine Arbeiten nicht viel, und ich schweige deshalb bavon. Ich vergnügte mich damals viel mit Musik und ans dern ähnlichen Lustbarkeiten.

Papft Clemens hatte indeffen, auf Anrathen bes Berrn Jacob Salviati, die funf Compagnien

bed Johann von Mebicis, ber schon in der Lome barbie umgekommen war, wieder verabschiedet. Bourbon, der ersuhr daß keine Soldaten in Kom waren, drang mit seinem heer gerade auf die Stadt. Bei dieser Gelegenheit griff jederman zu den Wassen, und Alexander del Bene, dessen Freund ich war, und dem ich schon einmal, zu der Zeit als die Colonurser nach Rom kamen, das haus bewacht hatte, dat mich, bei dieser wichtigen Selegenheit, das ich sunfzig dewassen Manner aufbringen, und an ihrer Spihe, wie vormals, sein Haus bewachen solle. Ich brachte sunfammen, und wir wurden bei ihm wohl unterhalten und bezahlt.

Soon war das Bourbonische Heer vor den Mauern von Rom, und Alerander dat mich, ich mochte mit ihm ausgehen. Wir nahmen einen der besten Leuts mit, und unterwegs schlug sich poch ein junger Mensch zu und, der Secchino della Eusa hies. Wir kamen auf die Mauern deim Sampo Santa, und sahen das mächtige Heer das alle Gemalt anwendete, grade an diesem Flecke, in die Stadt zu dringen. Die Feinde verloren viel, man stritt mit aller Macht, und es war der dickte Nebel. Ich lehrte mich zu Alemandern und sagte: Lus und so dalb als möglich nach Hause gehen, dier ist fein Mittel in der Welt; jene kommen herauf, und diese siehen. Allerander sagte erschrocken: Wolkte Gott, wir wären gar nicht hergekommen! und weu-

Dete fich mit großer heftigfeit nach Saufe au geben. 36 tabelte ibn und fagte: Da ihr mich bergeführt babt, muffen wir auch irgend etwas Mannliches bun! Und fo fehrte ich meine Buchfe gegen ben Reind, und gielte in ein recht bichtes Gebrang nach einem , ben ich über bie anbern erhoben fab: ber Rebel aber ließ mich nicht unterscheiben, ob er gu guß ober ju Pferd fen. 3ch wendete mich ju Alexandern und Cecchino, und fagte ihnen, wie fie auch ihre Buchfen abichießen, und fich babei vor ben Rugeln ber Reinde in Acht nehmen follten. Go fenerten wir unfere Gewehre zwermal ab. Darauf faute ich bebutfam über bie Mauer, und fah ei= nen gang außerorbentlichen Tumult unter ihnen. es war ber Connetable von Bourbon von unfern Souffen gefallen; benn, wie man nachber vernahm, fo war es der gewesen, den ich über die andern er: boben gefeben hatte. Bir machten, bag wir über . Campo Santo wegtamen, gingen burch St. Deter, und gelangten mit größter Schwierigfeit gu bem Thore ber Engeleburg; benn die herren Rienzo ba Ceri, und Oratio Baglioni verwundeten und erichlugen alle, die von der Bertheidigung der Mauer purudweichen wollten. Schon aber mar ein Theil der Reinde in Rom, and wir batten fie auf dem Leibe. Der Caftellan wollte eben bas Kallgatter nieberlaffen, es mard ein wenig Dlas, und wir tamen noch binein. Sogleich faßte mich ber Capitan Pal= lane, von ben Mediceern, an, ale einen ber gum

Saufe bes Papftes geborte, und führte mich hinauf auf die Baften, fo daß ich wider Billen Alexandern verlaffen mußte.

Bu gleicher Beit mar Pauft Clemens über bie Galerien bes Caftells gefommen; benn er wollte nicht früher aus feinem Valafte geben, und glaubte nicht, daß die Reinde in die Stadt dringen murben. So war ich nun mit ben anbern eingesverrt, und fand mich nicht weit von einigen Ranonen, bie ein Bombarbier von Klorenz Namens Julian in Aufficht hatte. Diefer fab burch eine Deffnung bes Mauerfranges fein Saus plundern, und Beib und Rinder berumschleppen; er unterftand fich nicht gu fcbießen, aus Kurcht bie Seinigen zu treffen, marf bie Lunte auf bie Erde, und gerrif, beulend und fdreiend, bas Geficht; eben fo thaten einige andere Bombarbiere. Defimegen nahm ich eine Lunte, lies mir von einigen belfen, bie nicht folde Leibenfcaften hatten, richtete bie Stude babin, wo ich es nublich glaubte, erlegte viele Keinde und verbinberte, bag bie Truppen, bie eben biefen Morgen nad Rom bereintamen, fic bem Caftell nicht ju nabe magten; benn vielleicht batten fie fich beffen in biefem Augenblide bemachtigt, wenn man ihnen nicht bas grobe Gefchus entgegengeftellt batte. fuhr ich fort ju feuern, barüber mich einige Carbinale und Berren von Bergen segneten und anfeuerten, fo bag ich, voller Muth und Gifer bas Doglichfte ju thun, fortfuhr. Genug ich mar Urface

daß diesen Morgen das Castell erhalten wurde, und fo hielt ich mich den ganzen Lag dazu, da denn nach und nach die übrigen Artilleristen fich wieder zu ihren Diensten bequemten.

Davit Clemens batte einem großen Romifchen Edelmann, herrn Antonius Santa Croce; fammtlichen Artilleriften untergeben. Gegen Abend. mabrend daß die Urmee von der Seite di Eraftevera bereintam, trat diefer treffliche Mann gu mir, war febr freundlich, und ftellte mich bei funf Stude auf den bochften Ort des Schloffes, junachft bem Engel; man tann dafelbit rings berumgeben, und fieht fowohl nach Rom binein, als hinauswarts. Er untergab mir fo viel Leute gle nothig mar, reichte mir eine Lobnung voraus und wies mir Brob und ein wenig Wein an; bann bat er mich, ich mochte auf die Beife, wie ich angefangen, fortfahren. Run batte ich manchmal zu biefer Profession mebr Luft, ale ju ber meinen gehabt, und jest that ich folche Dienste um so lieber, ale fie mir febr an Statten famen. Da es Nacht murbe, fab ich, der ich ohnedem zu neuen und wunderbaren Saden immer ein großes Berlangen trug, por ber Binne bes Caftelle, wo ich mar, den fcredlichen und erstaunlichen Brand von Rom, ben fo viele, bie in den übrigen Binteln bes Caftelle ftecten, nicht gemabr wurden.

So findr ich einen gangen Monat fort, ale fo

lange Brit wir im Cakell belagert waren, die Artillerie zu bedienen, und ich erzähle nur die merfmirbiaften Boufdlie, bie fuir babei begegneten. Db= gebachter herr Antonio von Santa Croce hatte mich vom Engel herunter gerufen, um nach Saufern im ber Rachbauschaft bes Caftells zu schießen, in die man einige Reinde batte fcbleichen feben. Inbem'ich schoff tam eine Rugel von außen , traf die Ede einer Binne, und nahm ein großes Stud bason mit, bas mich zwar traf, boch aber mir feinen großen Schaden that. Die gange Maffe ichlug mir auf die Bruft, nabm mir den Aidem, fo daß ich für tobt jur Erde fiel; doch borte ich alles, mas bie Umftebenden fagten. Unter diefen beflagte fich Berr Santa Evoce am meiften, und rief: o mebel fie babon und unfere befte Sulfe genommen! Auf fols den tarm tam einer meiner Gofellen berbei gelau: fen, ber Krang bet Ofeifer bief, aber mehr auf Die Mobiciu ale auf bie Mufit ftubirte; biefer machte einen Biegel beiß, ftreute eine oute Sanb Wermuth bavauf, fpriste Griechifden Bein bariber, und leate mir ben Stein auf bie Bruft, ba wo ber Schlag fichtbar mar. Durch die Tugend bes Wermuthe erlangte ich fogleich meine verlornen Rrafte wieber; ich wollte reben, aber es ging nicht, denm einige bumme Golbaton hatten mir ben Mund mit Erbe verftopft, und glaubten mir bamit bie Communion gereicht ju baben. Bahrhaftig fie batten mich baburch beinabe ercommunicirt; benn ich

Founte nicht wieder zu Athem fommen, und die Erde machte mir mehr zu ichaffen, als ber Schlag.

Da ich mich nun erholt hatte, ging ich wieber mit aller Sorgfalt und Tapferfeit an meinen Dienft. Papft Clemens hatte nach bem Bergog von Urbino um Gulfe geschict, ber fich bei bem Benetianischen Seere befand; der Abgefandte hatte ben Auftrag, feiner Ercellenz zu fagen, daß, fo lange bas Caftell fich hielte, alle Abend drep Feuer auf bem Gipfel angezündet, und brep Ranonenschuffe drepmal wiederholt werden follten. Ich hatte den Befehl die Feuer zu unterhalten, und die Stude lodzubrennen. Unterbeffen fuhren bie Feinde fort, ubel ju hausen, und ich richtete bei Tage mein Befchut babin, wo es ihnen ben meiften Schaben that. Der Papit wollte mir befhalb besonbers wohl, weil er fab, bag ich mein Geschaft mit ber größten Aufmertfamteit betrieb; ber Entfat bes herzoge blieb außen, und es ift hier ber Plas nicht bie Urfachen aufzuzeichnen.

Indessen ich das teuflische handwert trieb, tamen einige Cardinale mich zu besuchen, am meisten
der Cardinal Ravenna und de Gabbi, denen ich
bftere sagte, sie sollten nicht herauskommen, weik
man ihre rothen Rappchen von weitem sabe, und
man deswegen von den benachbarten Gebäuden, z. B.
von Torre de Benni, und das größte Uebel zusus
gen könnte; am Ende ließ ich sie aussperren, weldes sie mir außerst übel nahmen.

Auch tam oft herr Oratio Baglioni gu mir, ber mis febr wohl wollte. Gines Tages fab er, indem wir fprachen, in einem Birthebaufe vor bem Thor bes Caftells einige Bewegungen. An biefem Gebanbe mar bas Beiden ber Sonne gwifden gwen Kenftern mit rother Karbe angemablt, die Kenfter waren ju, und er glaubte, bag an ber Band bin= ter ber Sonne eine Gefellicaft Soldaten bei Tifche faße und fcmauf'te. Defwegen fagte er: Ben= venuto! wenn bu Luft hatteft, einen Schuß auf biefe Sonne ju richten, fo murbeft bu gewiß ein gutes Wert thun; benn es ift bortherum ein großer Larm, es muffen Leute von Bebeutung fenn. 3ch antwortete barauf: Berr, es ift mas Leichtes, ben Souf ju thun, aber bie Munbung ber Ranone tommt nabe an ben Rorb mit Steinen, ber auf ber Maner fteht, und die heftigfeit bes Feuers und der Luft werben ibn binunter werfen. Befinne bich nicht lange, antwortete er fogleich, und ber Rorb wird, wie er fteht, nicht fallen, und fiel er aud, und ftunde ber Papft brunten, fo mare bas Uebel fleiner als bu bentft. Schiefe! fciefe! 3ch bacte nicht weiter nach und traf, wie ich verfproden batte, in die Mitte der Sonne; aber auch ber Rorb fiel, wie ich gefagt hatte, und fturgte grabe zwischen ben Carbinal Farnese und herrn Jacob Salviati binein, und batte fie erichlagen, wenn fie fic nicht eben glucklicherweise gezankt hatten. Denn ber Cardinal marf herrn Jacob por, er fep Sould

an ber Berbering Rome; bacaber fdempften fie einander beibe, und waren im Born ein wenig and: einander getreten. Als nun unten im Sofe ber große Larm entstand, eifte Gerr Dratio idnell binab, und ich ichaute über bie Meuer, mobin ber Rord gefallen war, und borte einige fagen! man follte bie Ranoniere gleich tobtiblagen. Definegen ruftete ich zwen Falconette grade auf meine Treppe, feft entichloffen, ben erften, ber heteuf tame, mit meinem Reuer ju empfungen. Es tamen auch wirtlich einige Diener bes Cardinals Farnefe und fchienen Auftrag zu baben mir etwas Unaugenehmes zu erzeigen. Deiwegen trat ich vor mit ber Lunte in ber Sand. Einige bavon tannte ich, und rief: beim Simmel! wenn ibr euch nicht gleich wegmacht, med fic einer unterftebt, biefe Treppe berauf gu tommen ; hier habe ich zwen Falconnette gang bereit, mit diefen will ich end foledt bewilltommen. Geht, fagt' bem Carbinal,, ich babe gethan, mas meine Obern mir befohlen baben, und mas wir thun, gefcbiebt gum Beften ber Dfaffen, nicht um fie gu be= leibigen.

Hierauftam Oratio Baylionigleichfalls beranfgelanfen; ich traute nicht, und rief ihm zu, er folle zurückleiben, oder ich wurde nach ihm schießen. Er hielt an, nicht ohne Juwcht, und sagte: Benvenuto! ich bin dein Freund — Ich versehte: wenn ihr allein seph, so kommt nur dießmal, wenn ihr wollt.

Diefer herr war febr ftoig, befann fich einen

Magenblid und fagte mit Berbruf : 3d batte Lud nicht mehr zu bindinauf zu fommen, und gerabe das Gegentheil su thun von bem, was ich für bich im Sinn batte. 3d fagte: wie ich bierber gefest fen andere zu vertheibigen, fo wiebe ich auch im Nothfall mich feibft in ichuben wiffen. Davauf fagte er: 36 tomme affein! und ale er berauf flieg, fab ich. daß er fich mebr als billig verfarbt batte: besmegen leate ich die Sand an ben Degen und war auf meiner But. Darüber fing er an ju lachen; bie Rarbe tam in fein Geficht gurud, und er fagte mir, auf bie feennblichke Beife von ber Belt: Rein Benvennte! ich will bie fo wohl, als ich verman, und wenn mit Bottes Millen bie Beit fommt, follft bu es erfabren. Bollte Gott, bu batteft die beiden Schurfen erfche: cen! Der eine ift Schuld an fo großem Unbeil, und pos bem andern lie violleicht noch etwas Schlimmeres au erwarten. Alebann erfucte er mich, ich folle nicht fagen, daß er im Augenblid da ber Rorb binabgeftürgt, bet mir gewesen fen, und ihrigens rubig Der Larm war groß und bauerte eine bleiben. Beile fort.

Indeffen that ich alle Tage etwas Bedeutenbes mit meinen Studen, und erward die gute Meinung und Gnabe bed Papftes. Er ftand einft auf der runden Baften und fach auf den Miefen einem Spannischen hauptmann, den er, an einigen Mertmalen, fibr einen ehemaligen Diener erfannte, und fprach baruben mit feinen Begleitern. Ich war oben beim

Engel und wußte nichts davon; aber ich fah einen Mann, ber mit einem Spieß in der hand, an dem Laufgraben arbeiten ließ, und ganz rosensarb getleis bet war. Ich überlegte was ich ihm anhaben tonnte, wählte ein Stud, lud es mit Sorgfalt, und richtete es im Bogen auf ben rothen Mann, der aus einer Spanischen Großsprecheren den Degen quer vor dem Leibe trug. Meine Augel traf den Degen, und man sah den Mann, in zwey Stude getheilt, nies berfallen.

Der Papst, ber so etwas nicht erwartete, theils weil er nicht glaubte baß eine Augel so weit reichen tonne, theils weil es ihm unbegreiflich war ben Mann in zwep Stude getheilt zu sehen, ließ mich rufen, und ich erzählte ihm umständlich, welche Sorgfalt ich beim Schießen gebraucht hatte; wie aber ber Mann in zwep Theile getheilt worden, konnte ich so wenig als er erklären.

Ich fniete nieder, und bat ihn, er mochte mir biesen Cobtschlag und die übrigen, die ich von hier aus im Dienste der Kirche begangen hatte, vergeben. Darauf erhub er die Hand, und machte ein gewaltiges Kreuz über meine ganze Figur, segnete mich, und verzieh mir alle Mordthaten, die ich jemals im Dienste der Apostolischen Kirche verübt hatte und noch verüben wurde. Ich ging wieder hinauf, suhr sort zu schießen, und traf immer besser; aber mein Beichnen, meine schonen Studien, meine angenehme Musst gingen mir alle im Rauch fort, und ich hatte

wunderbare Sachen zu erzählen, wenn ich alle schinen Thaten aufzeichnen wollte, welche ich in diesem gransfamen Sollenwesen verrichtet habe. Ich will nur noch gedenken, daß ich den Feind durch anhaltendes Feuer verhinderte, seine Ablöfungen durch den Porton von St. Spirito zu führen, worauf er mit großer Undesquemlichkeit jedesmal einen Umweg von drep Misalien machen mußte.

Einige Beit vorher hatte Papft Clemens, ber bie brepfachen Rronen und die fammtlichen fconen Juwelen ber Apoftolifden Rammer retten wollte, mich tommen laffen, und folos fic mit mir und feinem Cavalier in fein Bimmer ein. Diefes Cavalierchen war ein Krangos und biente fonft im Stall bes Berrn Philipp Stroggi; ber Papft batte ibn aber wegen großer Dienfte febr reich gemacht, und vertraute ibm, ob er gleich von ber niebrigften Berfunft mar, wie fich felbit. Gie legten mir bie Rtomen und bie fammtlichen Gbelfteine vor, und trugen mir auf, fie aus ihrer golbnen Kaffung auszu= brechen. 3ch that es, bann widelten mir jeben Ebelftein in ein Studden Davier, und nabeten fie bem Papft und bem Cavalier in die Falten ber Rlei-Sie gaben mir barauf bas Golb, bas ungefahr' amerhundert Pfund betrug, mit dem Auftrag, es auf's beimlichfte an fcmelgen. 3ch ging binauf gum Engel, wo mein Simmer mar, bas ich verschlie. Ben tonnte, und erbaute fogleich einen Windofen, richtete unten einen ziemlich großen Afchenberd ein; oben

lag das Gold auf Kohlen und fiel, fo wie es schmolz, in den Gerd berunter.

Inbessen der Ofen arbeitete, puste ich beständig auf, wie ich dem Feind einen Abbruch than könnte, und eichtete in den Laufgräden großen Schnden an. Gegen Abend kum einer sehr schnett auf einem Wankthier geritten, der mit den Leuten in der Tranchee sprach; ich und die Meinigen schossen so gut, daß das Mankthier kodt zur Erde fiel, und der Reiter werwundet weggetragen wurde. Darauf entstand ein großer Tumult in den Laufgräden, und ich semerte noch einigemal hin. Es war der Pring von Oranien, den sie bald darauf in ein nahrs Wirthelband trugen, und in kurzem versammeine sich daselbst der gange Abes dos Kriegsberres.

Kaum, hatte ber Papit die That vernommen, als er mich unfen ließ mid fich naher erkundigte. Ich erzählte ihm den Fall und fügte hinzu, ses muffe ein Mann von geofer Bedeutung fepn, weil sich in dem gedachten Wirthshaus alles vorlammle. Der Papit, dem dieß zu einem gnten Sedanten Uniaß gub, ließ herrn Santa Erore rufen und faste, er solle und andern Bombardieren besehlen, unset Geschild auf gedachtes haus zu richten, und wir solle ten auf das Zeichen eines Flintenschafts sammtlich auf einmal losschießen, wodurch das Haus zusammenschürzen und die Hänpter des feinblichen Fressed unstommen würden. Die Goldaten ohne Ansicher würden sich alsbann zerfreuen, und so würde Gott

fein Gebet erhoren, bas er fo eifrig thue, ihn von biefen Raubern zu befreien. Wir richteten unfer Geschüt nach bem Befehl bes herrn Santa Eroce und erwarteten bas Zaichen.

Diefes vernahm der Cardinal Orfino und fing an, fich mit bem Dapfte gu ftreiten. Man folle, fagte er, einen folden Schlag nicht fo leichtfinnig toun, fie maven eben in Begriff eine Capitolation ju fchließen, und bie Truppen, wenn fie feine Unführer hatten, wurden erft recht unbandig merden und bas Caftell fturmen, barüber benn alles gu Grunde geben mußte. Der arme Papit, in Berzweistung sich von innen und außen verrathen zu se= ben, widerrief feinen Befehl, ich aber tonnte mich nicht balten, gab Kener und traf einen Pfeiler bes Hofes, un ben fic viele Perfonen lehnten; ich muß thnen baburd viel Schaben jugefügt haben, benn fie verließen bas Saus. Der Cardinal Orfino fowur, daß er mich wollte hängen, oder auf irgend eine Weise umbringen laffen, aber ber Pupft vertheibigte mich febr lebbuft.

Sobald das Gold gefchmolzen war, trug ich us zum Papike, er dantte mir auf's befte, und befahl bem Cavaller, daß er mir funf und fwanzig Scubigeben folle, entschuldigte fich zugleich, daß er gegens wärtig nicht mehr entoebren köume.

## Achtes Capitel.

Der Antor tehet nach Florenz zurud und kauft seinen Bann ab. — horatio Bagioni möchte ihn zum Soldatenstand bereden; aber auf seines Baters Bitten gest er nach Manstua. — Er findet seinen Freund Sullias Komano daseibs, der seine Aunst dem herzog empfieht. — Eine undorsichtige Rede nöthigt ihn von Mantua zu gehen. — Er kommt nach Florenz zurud, wo sein Bater indes und die meisten seiner Bekannten an der Pest gestorben. — Gutes Berhältnis zwischen ihm und Michelagnolo Buonarotti, durch deffen Empfeklung er bei seinen Ardeiten sehr aufgemuntert wird. — Geschichte Friedrichs Ginoci. — Bruch zwischen Dapst Elemens und der Stadt Florenz. — Der Autor solgt einem Auste nach Rom.

Wenig Tage barauf tam bie Capitulation zu Stande, und ich machte mich mit herrn Oratio Baglioni auf den Weg nach Perugia, wo mir derselbe die Compagnie übergeben wollte. Ich mochte sie aber damals nicht annehmen, sondern verlangte meinen Bater zu besuchen und meine Verbannung von Florenz abzufaufen. Herr Oratio, der eben in Florentinische Dienste getreten war, empfahl mich einem ihrer Abgeordneten, als einen von den Seinigen, und so eilte ich mit einigen andern Gesellen

in die Stadt. Die Deft muthete gewaltfam in berfeibent, und meine Antunft machte bem alten Bater große Krenbe, er glaubte, ich fen bei ber Berbeerung Roms umgefommen, ober murbe' bod wenigftens nadt ju ibm gurudfebren. Schnells eenablte ich ibm bie Teufeleven von ber Berei beerung and Planberung und ftedte ibm eine Aus gatt Ceubi in bie Sant, bie ich auch auf gut fol= batifd gereoniten batte, und nachbem wir und gening geliebfof't, gingen wir ju ben Achten, um ben Bann abguffaufen. Es mar berfelbige Mann noch barunter, ber mich chemale verbammt und mei= nem Bater bie barten Borte gefagt batte. Dein Alter ließ nicht undeutlich meuten, baf bie Sachen iedt gang anders fiebe, und bezog fic auf bie Dros teetfen det Berrit Orativ, mit nicht geringer Bufried benbeit. Ich lief mich baburch verletten, ihm gu ergabien, bas herr Dratio mich jum hauptmann erwählt babe, und bag ich nun baran benten muffe, die Compagnie ju übernehmen. Mein Bater, über biefe Eroffnung besturgt, bat mich um Gottes millen, von diesem Borsas abzulaffen; er wiffe zwar, buf id bieran, wie ju größern Dingen geschickt fen; fein anbeter Cohn; mein Bruber, fep aber fcon ein fo braver Soidat, und ich mochte boch bie icone Runft, die ich fo viele Jahre getrieben, nicht auf ein= mul bintanfeben. Er trante mir nicht, ob ich gleich verfprach ibm ju gehorden; benn ale ein fluger Mann fab er wohl ein, bag, wenn herr Oratio

tame, ich, fowohl um mein Berfprechen zu erfüllen, als auch aus eigener Reigung, mich in ben Rrieg be= geben murbe, und fo fucte er mich auf eine gute Art von Rloreng zu entfernen. Er gab mir bei ber entfeslichen Deft feine Angft ju bebenten, er fürchte immer mich angestedt nach Saufe tommen ju feben, er erinnerte fich einiger vergnügter Jugendiabre in Mantua und ber guten Aufnahme, die er bafelbft gefunden; er beschwur mich, je eber je lieber, bort= bin au geben, und ber anftedenben Geuche auszu= weichen. 3d mar niemals in Mantua gewesen und mochte überhaupt gern bie Belt feben, baber ent= folof ich mich zu reifen, ließ ben größten Theil meines Gelbes dem Bater und empfahl ihn ber Sorge einer Schwefter, bie Cofa bieß, und bie, ba fie fich jum ehelichen Stand nicht entschließen tounte, als Nonne in bas Rlofter St. Orfula gegangen mar ; fie forgte babei fur den alten Bater, und nahm fic einer jungern Schwester an, die an einen Bildbauer verheirathet mar. Go empfing ich meines Baters Segen und machte auf einem guten Pferbe ben Beg nad Mantua.

Ich hatte viel zu erzählen, wenn ich befchreiben wollte, wie es mir unterwege gegangen ist; benn bie Belt war voll Peft und Rrieg, fo baß ich biefe tleine Reife nur mit vieler Schwierigkeit zurudlegte.

Sobalb ich-aulangte, fabich mich nach Arbeit um, und ward von Meifter Nicolaus von Mailand, dem Golbidmiede bes Bergogs, aufgenommen. Einige Tage hernach ging ich ben trefflichen Julius Romano zu besuchen, ben ich von Rom aus kannte, ber mich auf bas freundschaftlichste empfing und übel nahm daß ich nicht bei ihm abgestiegen war. Er lebte als ein großer Herr, und baute für den Herzog außen vor der Stadt ein herrliches Bert, das man noch immer bewundert.

Julius faumte nicht, mit bem Bergog von mir aufe ehrenvollfte gu fprechen, der mir auftrug, ein Mobell ju machen ju einem Raftden, um bas Blut Chrifti barin aufgunehmen, von welchem fie fagen, daß Longin es nach Mantua gebracht habe. Darauf wendete er fich zu herrn Julius und fagte: er mochte mir eine Beidnung gebachter Arbeit maden. herr Julius aber antwortete: Benvenute ift ein Mann ber feine fremben Beidnungen bebarf. und Sie werben es, gnabiger Berr, felbit gefteben, fobald Gie fein Modell feben werben. 3ch machte alfo zuerft eine Beidnung jum Reliquientaftden. in welches man bie Ampulle bequem feben fonnte: bann machte ich ein Mobelichen von Bache fur eine Figur oben brauf; fie ftellte einen figenden Chriftus por, ber in ber linken, erhöhten Sand ein Rreus bielt, woran er fich lebnte; mit der rechten ichien er bie Bunde ber Bruft ju eröffnen. Diefes Mobell gefiel bem Bergog außerorbentlich; er bezeigte mir barüber bie größte Gunft und gab mir ju verfteben baß er mich in feinem Dienfte zu behalten munfche. Indeffen hatte ich feinem Bruder, bem Cardinal

meine Answartung gemacht; biefer erbet fich von bem Bergog, bag ich ibm fein großes Giegel machen durste, welches ich auch ansina. Unter der Atbeit uberfiel mich bas viertägige Rieber und der Paropysmus machte mich jederzeit rafend; ba verfluchte ich Mantna und feinen Berin und jeden der bafelbit ju verweilen Luft babe. Diefe Boete murben bem Bergog burch einen Golbichmied binterbracht, ber imgern fah baf. ber Fürft fich meiner bebiente; unb ibre diefe meine franken Worte gurnte der Gerr mit mir. Idewar bagegen auf feine Refibeng verbrieblich, und wir begten alfo beibe einen Groff gegen einander: In vier Monaten hatte ich mein Siegel goendigt, fo wie andere fleine Arbeiten für ben Bergog, unter dem Namen des Carbinale. Diefer bezehlte mich reichlich, bat mich aber, bag ich nach Rom, im jeves bereithe Baterland gurud: tobren endete, mo wir und erft gelannt hatten.

Dit einer guten Summe Scubl reis'te ich von Mantina und fam- nach Geverne, wo der tapfere herr Ishanu von Medicis umgekommen war. hier engriff mich ein kleiner Fieberanfall, ber aber meine Reise nicht verhinderte, denn die Krankheit blieb an dem Ort und war mir nicht wieder bestwerlich.

In Florenz eitte ich fogleich nach meines Baters Saus und klopfte ftart an; da gudte ein tolles, butkichtes Beib aus dem Fenfter, bieß mich mitveten. Scheltmarten fortgeben und betheuerte, daß ich angestedt sep. Ich sagte darauf: Berrnetter

Buckel! ift niemand anders im hanse ale bu, so soll's dein Unglud sonn. Las mich nicht langer warten! rief ich mit lauter Stimme. Ueber diesen . Larm fam eine Ranbarin heraus, die mir saste mein Bater und alle vom hause seven gestorben, meine jungere Schwester Liberata, die auch ihren Mann verloven habe, sen nur noch allein übrig, und sep von einer frommen Dame aufgenommen worden. Ich hatte soon so etwas vermuthet und erschraf deswegen weniger.

Unterwess mad bem Wirthehause fant ich in= fälligerweise einen Rreund, an beffen Saufe ich abflieg. Wir gingen fodann auf den Martt, wo ich erfuhr bag mein Bruber noch lebte, und fich bei einem Befannten aufhielt. Bir fucten ihn fogleich und batten beide unendliche Kreude und wieder au feben, benn jedem mar bie Nachricht von des anbern Tob augetommen. Alebann lacte er, nabm mich bei ber Sand und fagte: Komm! ich fibre bich an einen Ort, den du nicht vermutheft; ich habe Schwester Liberaten mieber nerheirathet; sie halt bich auch für todt. Unterweges ergählten wir einander bie luftinften Gefchichten, die und begegnet waren, und ale wir ju meiner Somefter tamen, war fie über die unerwartete Renigfeit dergeftaft außer fich, daß fie mir ohnmachtig in die Urme Niemand fprach ein Wort, und ber Dann ber nicht mußte, daß ich ihr Bruder war, verftummte gleichfalls. Dein Bruber erflarte bas Rathfel?

man tam ber Schwester zu Sulfe, die sich balb wieder erholte, und nachdem sie den Bater, die Schwester, ben Mann und einen Sohn ein wenig beweint hatte, machte sie das Abendessen zurecht. Wir feverten auf das anmuthigste ihre Hochzeit und fprachen nicht mehr von Lodten, sondern waren lustig und froh, wie es sich bei einem solchen Feste geziemet.

Bruder und Schwester baten mich gar sehr in Florenz zu bleiben; und mich von meiner Lust, nach Mom zu gehen, nicht hinreißen zu lassen. Auch mein alter Freund, Peter Landi, der mir in meinen Berlegenheiten so treulich beigestanden hatte, rieth mir in meiner Vaterstadt zu verweilen, um zu sehen wie die Sachen abliesen; denn man hatte die Medicis wieder verjagt, und zwar Herrn Hippolyt, der nacher Cardinal, und Herrn Alexandern, der Herzsog ward. Ich sing an auf dem neuen Markt zu arbeiten, saste viel Juwelen und gewann ein ansschnliches Gelb.

Bu der Zeit war ein Saneser, Mazetti genannt, aus der Turtey, wo er sich lange aufgehalten hatte, nach Florenz gekommen. Er bestellte bei mir eine goldne Medaille, am hute zu tragen. Er war ein Mann von lebhaftem Geist und verlangte, ich solle ihm einen hercules machen, der dem Lowen den Rachen aufreißt. Ich schritt zum Werke, und Michelagnolo Buonarotti kam meine Arbeit zu seben, und, theils weil ich mir alle Muhe gegeben hatte,

bie Stellung ber Figur und bie Bravour bes tomen auf eine ganz andere Weise als meine Borganger abzubilden, theils auch, weil bie Art zu arbeiten dem göttlichen Michelagnolo gänzlich unbekannt war, rühmte er mein Werk aufs höchste, so daß bei mir das Berlangen etwas Wichtiges zu machen, auf das änferste vermehrt wurde. Darüber ward mir das Juwelensaffen verleibet, so viel Geld es auch eintrug.

Rach meinem Buniche bestellte bei mir ein junger Mann, Namens Friedrich Ginori, gleichfalls eine Medaille; er mar von erhabenem Geifte, mar viele Jahre in Meavel gewesen, und batte fic ba= felbft, ale ein Dann von fconer Geftalt und Ge= genwart, in eine Dringeffin verliebt. Er wofite ben Atlas mit ber Simmeletugel auf bem Ruden vorgeftellt baben, und bat ben gottlichften Dichelagnolo, ibm eine fleine Beidnung ju maden. Diefer fagte: Gebet ju einem gewiffen jungen Golbichmieb, ber Benvenuto beißt, ber euch gut bebienen mird und einer Beidnung nicht bedarf; bamit ihr aber nicht bentt, daß ich in einer folden Rleinigfeit ungefällig fenn tonne, will ich euch eine Beidnung machen, Benvenuto mag indeffen ein Modell boffiren und das befte fann man alebann ine Wert feben.

Friedrich Ginori tam ju mir und fagte mir feinen Billen, jugleich auch, wie fehr Michelagnolo mich gelobt hatte. Da ich nun vernahm, daß ich ein Bachemobell machen follte, indeffen ber treffliche

Mann zeichnete, gab mir bas einen wichen Epieb. baß ich mit ber großten Sprafalt mich an bie Ur= beit machte. Da fie geendigt mar, brachte mir ein genquer Ereund bes Michelagnolp, ber Mabler Bugiardini, bie Beichnung bes Atlas, alebann wies ich ibm und Juliano mein Mobell; bas gant verfcbieben von ber Beichnung bes großen Mannes mar, und beibe befchloffen, daß bas Wert nach meinen Modell gemacht werben follte. Go fing ich es. an, Michelagnolo fab es und entheilte mir und meinem Werte bas größte Lob. Die Figur mar gus Goldblech getrieben und batte den Simmel als eine Arnftalltugel auf bem Ruden, auf welche ber Chierfreis eingeschnitten mar. Beibes batte einen Grund von Lavis Lazuli und nahm-fic außerft reizend aus. Unten ftanden die Worte: Summum tulisse jurat. Ginori mar fehr zufrieden, bezahlte mich aufs freigebigfte, und machte mir die Befanntichaft von herrn Ludwig Alamanni, ber fich eben in Florenz aufhielt, brachte ibn oft in mein Saud und war Urlade, bas ich mir biefes trefflichen Mannes Rreundichaft ermarb.

Judessen hatte der Papst Clemens der Stodt Florenz den Krieg angekindigt. Man bereitete sich zur Vertheidigung, und in jedem Quartier richtete man die Bürgermiliz ein. Ich equipirte mich reichlich und ging mit den größten Florentinischen von Abel um, die sich sehr bereit und einig zur Bertheidigung der Stadt zeigten. Nun fanden

fic die jungen Leute mehr als gewöhnlich zusammen, und men fpred von nichte, ale von biefen Auftalten. Einmal, um die Mittagestunde, ftand eine Menge Menfchen, morunter fic bie erften jungen Ebelleute befanden, um meine Werkstatt, als ich einen Brief bon Rom betam. Es forieb mir ihn ein Dann, ber Meister Jacob von Rahn genaunt wurde, weil er zwifchen Ponte Sifto und Sanct Angele bie Rente überfette. Diefer Meifter Jacob war ein febr gefchicter Maun und führte bie gefälligften und geiftreichften Reden. Er mar ehemale in Floreng ein Berleger beim Euchmacherhandwert, gewesen, Papft Clemens war ihm febr gunftig und borte ibn gerne reben. Ale er fich eines Tages mit ibm unterhielt, tamen fle and auf die Belagerung ber Engeleburg au fprechen, ber Papft fagte viel Gutes pop mir, und fügte bingu : wenn er mußte wo ich mare, mochte er mich wohl wieder haben. Reifter Bacab fagte: ich fep in Floreng; ber Papft trug ibm auf, mich einzuladen, und nun fchrieb er mir: ich follte wieder Dieufte beim Papft nehmen, es murbe mein Glud fenn.

Die jungen Leute wollten wissen, was ber Brief enthalte; ich aber nerbarg ihn, so gut ich tonnte, ichrieb an Meister Jacob und bat ihn, er mochte mir, weder im Bosen noch im Suten schreiben, und mich mit seinen Briefen verschonen. Darauf ward seine Begierde nur noch größer, und er schrieb mir einen andern Brief, der so gang und gar dad Maß überschritt, baß es mir übel bekommen wäre, wenn ihn jemand gesehen hatte. Es ward mir darin im Namen des Papstes gesagt: daß ich sogleich kommen solle! Meister Jacob meinte dabei: Ich thate wohl, wenn ich alles stehen und liegen ließe und mich nicht mit den rasenden Narren gegen den Papst aussehnte.

Der Anblick biefes Briefes erregte in mir eine folde Furcht, daß ich schnell meinen lieben Freund Landi aufzusuchen eilte. Er sah mich mit Bermunberung an, und fragte was ich habe, da ich ihm so sehr in Bewegung schien. Ich sagte, daß ich ihm mein Anliegen nicht eröffnen tonne, ich bat ihn nur die Schluffel zu gehmen, die ich ihm überreichte, und daß er Ebelsteine und Gold, diesem und jenem, den er auf meinem Buch wurde geschrieben sinden, zurückgeben sollte. Dann möchte er meine Sachen zu sich nehmen und sie nach seiner gewöhnlichen liebevollen Art verwahren, in wenig Tagen wollte ich ihm melben, wo ich mich befände.

Bielleicht stellte er fich selbst die Sache ungefahr vor und fagte: Lieber Bruder, eile nur jest, bann schreibe mir; und wegen beiner Sachen sep vollig unbesorgt. So that ich benn auch und hatte recht mich ihm zu vertrauen; benn er war ber treueste, weiseste, redlichte, verschwiegenste, liebevollste Freund, ben ich jemals gehabt habe.

## Reuntes Capitel.

Der Autor kehrt nach Kom jurud und wird bem Papft vorgeftellt. Unterredung zwischen ihm und seiner heiligkeit.
Der Papft überträgt ihm eine vortreffliche Goldschmiedeund InweiterArbeit. Nach bes Papftes Bunsch wird er
als Stempelschneider bei der Rünze angestellt, ungeachtet
sich die hosseuse und besonders Pompeo von Mailand, des
Papstes Günfling, dagegen sehen. — Schone Medaille nach
feiner Erfindung. — Streit zwischen ihm und Bandinelli
dem Bildbauer.

Bon Rom aus gab ich ihm fogleich Nachricht. Ich hatte baselbst einen Theil meiner alten Freunde gefunden, von denen ich ause beste ausgenommen ward. Ein alter Golbschmied, Raphael bel Moro genannt, berühmt in seiner Kunft, und ührigens ein braver Mann, lub mich ein in seiner Werkstatz u arbeiten und ihm an einigen wichtigen Werken zu helfen, wozu ich mich gern entschloß, und einen guten Berdienst fand.

Schon über zeben Tage war ich in Rom und hatte mich noch nicht bei Meifter Jacob feben laffen; er begegnete mir von ungefahr, empfing mich febr

gut und fragte, wie lange ich in Rom fen? Als ich ibm fagte, ungefahr vierzehn Lage, nahm er es fehr ubel und fagte mir: es foien; bag ich mir aus einem Papfte wenig mache, ber mir icon drepmal habe angelegentlich ichreiben laffen. Eben biefe vermunichten Briefe batten mich in Berbruß und Berlegenheit gefest, ich mar bofe barüber und gab ihm feine Antwort. Diefer Mann mar unerfcopfic in Borten, es ftromte nur fo aus bem Munde: ich wartete baber, bis er mube mar, und fagte:bann gent furt: er mochte mich nur gelegent: lich jum Papfte führen! Darauf antwortete er: es fer immer Beit, und ich perficherte ibn bag ich immer bereit fen. Go gingen wir nad bem Palafte, es war am grunen Donnerstage, und wir wurden in die Simmer bes Papftes, er als befannt und ich als ermartet, fogleich eingelaffen.

Der Papft, nicht ganz mohl, lag im Bette, herr Jacob Salviati und ber Erzbischof von Sapua waren bei ihm. Er freute sich außerordentlich mich wieder zu sehen, ich kuste ihm die Fisse, und so bescheiden als möglich trat ich etwas naher und gadihm zu verstehen, daß ich etwas von Wichtigkeit ihm zu eröffnen hätte. Er winkte mit der hand und die beiden herren traten weit hinweg. Sogleich sing ich an: heiligster Water! seit der Plünderung habe ich weder beichten uoch communiciven kannen: dann man will mir die Absolution nicht ertheilen. Der Kall ist der: Als ich das Gold schwolz, und

bie Mube übernahm, die Gbelfteine auszubrteben. befahl Gure Beiligfeit bem Cavalier, baf er mir etwas Beniges fur meine Dube reichen folle; ich erhielt:aber nichts von ihm, vielmehr hat er mir umfreundliche Worte gegeben. 3ch ging binauf, wo ich bas Gold geschmolgen batte, burdinchte bie Afder, und' fant ungefibe anderthalb Bfnub Gold, in Rorners, fo groß wie Burfen. Run batte idnicht: fo viel Gold, um mit! Ehren nach Sauft gut tommen, ich bachte mich biefes Golbes gu bebienen med ben Werth gurunt gu geben, fobalb ich int-Stande mare. Run bin ich hier gu ben gufen @ rer Beiligfeit, des wahren Beichtigers, erzeigen Gie mir die Onade mich frei ju fprechen, damit ich beichten und communiciren tonne und, burd bie Gnabe Enret Beiligfeit, auch bie Gnabe Gottes mieder erlangen miee.

Darauf versehte ber Papst, mit einem feillen Senfaer, vielleicht daß er babei seiner vergangenen Noth gedachte: Benvenntol ich bin gewiß, baß du die Wahrheit redest; ich kann dich von allem, was du irgend begangen hast, frei sprechen, und ich will ed auch; deswegen bekenne mir, frei und offenberagig, alles was du auf dem herzen hast, und wenn es den Werth einer meiner Kronen ausmachte, so bin ich ganz bereit, dir zu verzeihen.

Darque antwortete ich: Mehr betrug es nicht, als was ich gefagt habe, benn es war nicht gar ber Berth von bunbert und funfgig Duenten; fo

viel zahlte man mir in der Munge von Perngia bafür, und ich ging damit meinen armen Later ju troften.

Der Papft antwortete: bein Bater war ein gefchickter, guter und braver Mann und du wirft auch
nicht ausarten; es thut mir leid, baß es nicht mehr
war; aber bas, was bu angibft, schenke ich bir,
und verzeihe bir. Sage bas beinem Beichtvater
und wenn er Bedenken hat, so soll er sich an mich
felbst wenden. Saft du gebeichtet und communicirt,—
so laß dich wieder seben, es soll bein Schade nicht
fepn.

Da ich mich vom Papste zuruckzog, traten Meister Jacob und der Erzbischof von Capua herbei. Der Papst sagte sahr viel Gutes von mir, und erzählte, daß er mich Beichte gehort und losgesprochen habe; dann fagte er dem Erzbischof, er solle nach mir schieden und hören, ob ich sonst noch etwas auf dem Herzen habe, auch mich in allem absolvizen, wozu er ihm vollsommene Gewalt gebe, und solle mir überhaupt so freundlich seyn als möglich.

Indem wir weggingen, fragte mich Meister Jacob febr neugierig, was für Seheimnisse, und für lange Unterhaltung ich mit dem Papst gehabt hatte; woranf ich ihm antwortete, daß ich es weder sagen wollte nach tonnte, und daß er mich nicht weiter fragen sollte.

36 that, alles, was mir ber Papft befohlen

batte, und als bie beiben Feftage vorbei waren, ging ich ibn zu befuchen. Er mar noch freundlicher als bas erftemal und fagte: Wenn du ein wenig fruber nad Rom tamelt, fo ließ ich bich die zwen Kronen machen, bie wir im Caftell ausgebrochen haben; aber außer ber Kaffung der Juwelen gehort wenig Gefdidlichfeit baju, und ich will bich ju einer anbern Arbeit brauchen, wo bu zeigen fannft, mas bu verftebit. Es ift ber Ropf von bem Dluvial, ber in Geftalt eines maßigen Tellers, von einer balben, auch einer brittel Elle im Durchschnitt, gemacht wird; barauf will ich einen Gott Bater, in halb erhabener Arbeit feben, und in der Mitte des Berts foll ein iconer Diamant, mit vielen anbern fostbaren Ebelfteinen angebracht werben. Caraboffo hat icon einen angefangen und wird niemale fertig ; ben beinigen mußt bu bald enden, denn ich will auch noch einige Freude baran baben. Go gebe nun und mache ein icones Mobell! Er ließ mir barauf die Juwelen zeigen, und ich ging gang vergnügt hinmeg.

Indessen, daß Florenz belagert ward, starb Friedrich Ginori, dem ich die Medaille des Atlas gemacht hatte, an der Schwindsucht, und das Wert kam in die Hande des Herrn Ludwig Alamanni, der kurze Zeit darauf nach Frankreich ging und dasselbe, mit einigen seiner Schriften, dem Könige Franz dem Ersten verehrte. Die Medaille gestel dem König außerordentlich, und der treffliche Herr Alamanni sprach mit Seiner Majestat so günstig von

mir, daß ber König ben Wunfch bezeigte, mich teit-

nen zu lernen.

Inbeffen arbeitete ich mit größrer Gorgfalt an' bem Mobell; dus ich fo groß muchte, wie bas Wert felbit merben follte. Mun rührten fich bei biefer Gelegenbeit viele unter ben Goldschmieben, bie fich für geschicht bielten ein foldes Wert au unternehmen. Es war auch ein gewiffer Michellette nach Rem getommen, febr gefchickt im Steinfdireiben und Golb: arbeiten : er mar ein alter Mann, hatte großen Ruf und war ber Mittelsmann bei der Arbeit der awed publitiden Rronen geworben. Alle ich nun gebachtes Modell verfertigte, wunderte er fich febr, duß ich ibn barum nicht begrufte, ba er boch bie Sache verftant und bei bem Papft viel ju gelten fich bewußt' war. Suledt, ba er fab bag ich nicht gut ibif fani, befuchte et wich und fragte, was ich made? -Was mir ber Bapit befohlen bat, antwortete ich. Run verfette er: Der Bauft bat mir befohlen, alles angufeben was für Seine Beiligfeft gemacht wirb. Dagegen fagte ich, ich wurde ben Papft barüber fragen und von ihm felbft erfahren, went ich Red und Antwort ju geben batte. Et fagte es werbemich renen, ging erguent weg und berief die gange Gilbe gufammen. Gie murben eine, baß er bie Sache einletten folle. Darauf lief er als ein fluget Mann von geschickten Beidnern über drevfig Beidnungen machen, alle benfelben Begenftand, jedes: mal mit Beränderungen barftellenb.

Meil er nun von feiner Seite das Ohr des Papftes hatte, verband er sich noch mit einem andern
der Pompeo hieß, einem Berwandten des herrn
Trajano, des ersten und sehr begunstigten Kammererd des Papstes. Beide fingen an mit dem Papst
zu sprechen. Sie hatten, sagten fie, mein Modell
gesehen; aber es schien ihnen nicht, daß ich zu so
einer wichtigen Unternehmung der Mann sep. Darauf antwortete der Papst, er wolle es auch sehen,
und wenn ich nicht fähig sep, wolle er sich nach einem Bessern umthun. Sie sagten, daß sie schone
Beichnungen von demselbigen Gegenstande besähen.
Der Papst sagte darauf, das ware ihm sehr lieb,
nur möchten sie warten bis mein Modell geendigt
wäre, dann wolle er alles zusammen ansehn.

Nach einigen Tagen hatte ich mein Modell fertig, und trug es eines Morgens zum Napft hinauf; Trajano ließ mich warten, und schiefte schnell nach Micheletto und Pompeo, mit der Anweisung, sie sollten ihre Zeichnungen bringen. Sie kamen, und wir wurden zusammen hineingelassen. Sogleich legten beide dem Papft die Zeichnungen sehr emsig vor; aber die Zeichner, die nicht zugleich Soldschmiede waren, hatten die Juwelen nicht geschieft angebracht, und die Goldschmiede hatten ihnen darüber feine Anweisung gegeben. Denn das ist eben die Ursache, warum ein Goldschmied selbst muß zeichnen konnen, um, wenn Juwelen mit Figuren zu verbinden sind, es mit Berstand zu machen. Alle biese Zeichner hat-

ten ben großen Diamanten auf der Bruft Gott Batere angebracht. Dem Papste, der einen sehr guten Seschmad hatte, konnte das keineswegs gefallen, und da er ungefähr zehen Zeichnungen gesehen hatte, warf er die übrigen auf die Erde und
sagte zu mir, der ich an der Seite stand: Zeig'
einmal dein Modell ber, Benvennto, damit ich
sehe, ob du auch in demselbigen Irrthum bist wie
diese.

Als ich berbei trat, und meine runde Schactel offnete, idien es als wenn eigentlich bem Dapfte etwas in die Augen glanate, barauf er mit lebbafter Stimme fagte: Wenn bu mir im Leibe geftect batteft, fo batteft bu es nicht anders machen tonnen als ich's febe: jene baben fic gar nicht in bie Sache finden tonnen. Es traten viele große Berren ber: bei und ber Dapft zeigte ben Unterfchieb gwifchen meinem Mobel und ihren Beichnungen. Als er mich genug gelobt, und die andern befchamt batte, wendete er fich zu mir und fagte: es ift benn boch dabei noch eine Schwierigfeit zu bedenfen, bas Bache ift leicht ju arbeiten, aber bas Bert von Gold an machen, bas ift die Runft. Darauf antwortete ich tedlich: Seiliger Nater! wenn ich es nicht zehnmal beffer als mein Dobell mache, fo follt ihr mir nichts bafur bezahlen. Darüber entstand eine große Bewegung unter den herren, und fie behanpteten, bag ich ju viel verfprache. Unter ihnen aber mar ein großer Philosoph, ber an

meinen Gunften fprach und fagte: Wie ich an biefem jungen Manneine gute Symmetrie feines Korpers und feiner Physiognomie wahrnehme, so verspreche ich mir viel von ihm. Ich glaube es auch,
fagte ber Papsi. Daranf rief er ben Kammerer Trajano und sagte, er sollte fünshundert Golboneaten bringen.

Indeffen, als man bas Gold erwartete, befab ber Papft nochmale, mit mehr Gelaffenbeit. wie glidlich Gott Bater mit bem Diamanten gufammengeftellt mar. Den Diamanten batte ich grade in die Mitte bed Berts angebracht, und barüber faß bie Rigur, mit einer leichten Bewegung, woburch ber Ebelftein nicht bebedt murbe, vielmehr eine angenebme lebereinftimmung fic zeigte. Die Geftalt bub die rechte Sand auf, um den Segen gu ertheis Ien. Unter den Diamanten batte ich brev Rnaben angebracht, die mit aufgehobenen Sanden den Stein unterflätten; ber mittelffe mar gang und die beiden aubern nur halb erhoben, um fie ber war eine . Menge anderer Anaben, mit iconen Ebelfteinen in ein Berhaltniß gebracht; übrigens hatte Gott Bater einen Mantel, welcher flog, und aus welchem viele Rinder bervortamen. Daneben andere Bierrathen, die dem Gangen ein febr icones Anfeben gaben. Die Arbeit war aus einer weißen Maffe auf einem fdwarzen Steine gearbeitet. Ale bas Golb fam, überreichte es mir ber Papft, mit eigner Sand, und ersuchte mid, ich follte nach feinem Gefchmad und

feinem Willen arbeiten, bas werbe mein Bortheil fenn.

Ich trug bas Geld und bas Modell meg und konnte nicht ruhen, bis ich an die Arbeit kam. Ich blieb mit großer Sorgkalt barüber, als mir nach acht Tagen der Papst durch einen seiner Kämmerer, einen Bolognesischen Edelmann, sagen ließ: ich möchte zu ihm kommen und meine Arbeit, so weit sie wäre, mitbringen. Indesen wir auf dem Wege waren, sagte mir bieser Kämmerer, der die gefälligste Person am ganzen Hose war, daß der Papst nicht sowohl meine Arbeit sehen, als mir ein anderes Wert von der größten Bedeutung übergeben wolle, nämlich die Stempel zu den Munzen, die in Rom geprägt werden sollten; sich möchte mich bereiten, Seiner Heiligkeit zu antworten, deßwegen habe er mich davon unterrichket.

Ich fam zum Papft, und zeigte ihm das Goldblech, worauf ichon Gott Nater im Umriß eingegraben war, welche Figur, auch nur so angelegt, schon mehr bedeuten wollte, als das Bachsmodell, so daß der Papft erstaunt ausrief: Bon jest an will ich dir alles glauben, was du sagst, und ich will dir hiezu noch einen andern Auftrag geben, der mir so lieb ist wie dieser und lieber; das ware, wenn du die Stempel zu meinen Munzen übernehmen wolltest. Hast du jemals dergleichen gemacht, oder hast du Lust, so etwas zu machen?

36 fagte, bağ es mir baju an Muth nicht fehle,

daß ich auch gesehen habe, wie man fie arbeite, daß ich aber selbst noch teine gemacht habe. Bei diesem Gespräch war ein gewisser Siovanni da Prato gesgenwärtig, der Secretär bei Ihrer Heiftsteit und ein großer Freund meiner Feinde war. Er sagte: Heiligster Bater! bet der Gunst, die Ihro Heiligsteit diesem jungen Mann zeigen, wird er, der von Matur tuhn genug ist, alles Mögliche versprechen. Ich sorge, daß der erste wichtige Austrag, den ihm Ihro Heiligteit gegeben, durch den zwepten, der nicht geringer ist, leiden werde.

Der Papft tehrte sich erzurnt zu ihm und fagte: er solle sich um fein Amt bekummern, und zu mir sprach er: ich sollte zu einer goldenen Doppie das Modell machen; darauf wolle er einen nacten Christus mit gebundenen Händen sehen, mit der Umsschrift: Ecco homo. Auf der Ruckeite sollte ein Papft und ein Raiser abgebildet sepn, die ein Kreuz, das eben fallen will, aufrichten, mit der Unterschrift: Unus spiritus et una sides orat in eis.

Als mir ber Papft diese schone Munge aufgetragen hatte, kam Bandinello, der Bildhauer, hinein;
er war damals noch nicht jum Cavalier gemacht,
und sagte, mit seiner gewohnten anmaßlichen Unwissenheit: Diesen Golbschmieden muß man zu solchen schonen Arbeiten die Zeichnungen machen. Ich kehrte mich schnell zu ihm und sagte:
ich brauche zu meiner Kunft seine Zeichnungen nicht;

ich hoffe aber mit meiner Arbeit und meinen Beich: nungen ihm funftig im Bege zu fenn. Der Dapft. bem biefe Borte fehr ju gefallen ichienen, wendete fich ju mir und fagte: Geb' nur, Benvenuto, biene mir eifrig und lag bie Rarren reben. Go ging ich gefdwind weg und fcnitt gwen Kormen mit ber größten Corgfait, pragte fogleich eine Dunge in Golb aus, und eines Tages, es war an einem Conntag, nach Tifche, trug ich bie Munge und bie Stempel jum Bapfte. Da er fie fab war er erftaunt und zufrieden, fowohl über die Arbeit, die ibm au-Berorbentlich gefiel, als über bie Beschwindigfeit, neit ber ich ibn befriedigt batte. Darauf ich, um die aute Wirkung meiner Arbeit an vermebren, die alten Mungen vorzeigte, die von braven Leuten für bie Bapfte Julius und Leo gemacht worden waren. Da ich nun fab, bag ibm bie meinigen über die Da= fen moblgefielen, jog ich einen Auffas aus dem Bufen, in welchem ich bat; bag bas Amt eines Stemvelschneibers bei ber Munze mir übertragen werden mochte, welches monatlich feche Goldgulden eintrug: auferbem murben bie Stempel noch vom Mungmei= fter bezahlt. Der Dauft nahm meine Bittichrift, gab fie bem Secretar und fagte: er folle fie fogleich ansfertigen. Diefer wollte fie in bie Lafde fteden und fagte : Em. Beiligfeit eile nicht fo febr! bas find Dinge, die einige lieberlegung verdienen. Der Papit verfette: 3ch verfleh' end fcon, gebt bas Papier mer ber. Er nahm es gurud, unterzeichs

nete es, auf der Stelle und fagte: Ohne Widerrede fertigt mir sogleich aus, benn die Schuhe des Benvenuto sind mir lieber, als die Augen jener dummen Tenfel. Ich dankte Ihro Heiligkeit und ging frohlich wieder an meine Arbeit.

## Zehntes Capitel.

Die Tochter bes Naphael bei Moro hat eine bose hand, ber Autor ift bei ber Eur geschäftig; aber seine Absicht fie ju heiratten wird vereitelt. — Er schlägt eine schönt fie ju heiratten wird vereitelt. — Er schlägt eine schofen Webaille auf Papst Elemens VII. — Trauriges Ende seines Bruders, der zu Nom in einem Gescht fällt. Schmerz des Autors darüber, der seinem Bruder ein Monument mit einer Inschieft errichtet und den Tod rächt. — Seine Werkstatt wird bestohen. — Außerordentliches Belfpiel von der Treue eines hundes, bei dieser Gelegenheit. — Der Papst seht großes Bertrauen auf den Autor und muntert ihn außers ordentlich auf.

Noch arbeitete ich in der Bertstatt des Raphael del Moro, bessen ich oben ermähnte. Dieser brave Mann hatte ein gar artiges Cochterchen, auf die ich ein Auge warf und sie zu heirathen gedachte, ich ließ mir aber nichts merken und war vielmehr so heiter und froh, daß sie sich über mich wunderten. Dem armen Kinde begegnete an der rechten hand das Ungluck, daß ihm zwey Knöchelchen am kleinen Kinger und eines am nächten angegriffen waren. Der Vater war unausmerksam und ließ sie von einem unwissenden Medicaster curiren, der persicherte, der gange rechte Arm wurde dem Kinde steif werden,

wenn nichts Solimmeres baraus entstünde. Als ich ben armen Bater in ber größten Berlegenheit fab. fagte ich ibm, er folle nur nicht glauben, mas ber unwiffende Menich behauptete; barauf bat er mich. weil er weder Argt noch Chirurgus fenne, ich mochte ihm einen verschaffen. 3ch ließ fogleich ben Meister Jacob von Perugia tommen, einen treff= licen Chirurgus. Er fab bas arme Madchen, bas burd bie Borte bes unmiffenden Menfchen in die größte Angft verfest war, fprach ibr Ruth ein und verficerte, baf fie ben Gebrauch ihrer gangen Sand behalten folle, wenn auch die zwer letten Kinger etwas ichmader ale bie übrigen blieben. Da er nun gur Gulfe fchritt und etwas von ben franten Rnochen wegnehmen wollte, rief mich ber Bater, ich mochte boch bei ber Operation gegenwärtig feyn ! 36 fab balb, daß die Gifen bes Meifter Jacob ju ftart waren, er richtete wenig aus, und machte dem Rinde große Schmerzen. 3ch bat, er mochte nur eine Achtelftunde marten und inne balten. 3ch lief barauf in die Bertftatt und machte vom feinften Stahl ein Gischen, womit er bernach mit folder Leichtig= feit arbeitete, daß fie taum einigen Schmers fühlte, und er in turger Beit fertig mar. Desmegen, und um anderer Urfachen willen, liebte er mich mehr als feine beiden Sohne und gab fich viele Dube bas aute Madden ju beilen.

3ch hatte große Freundschaft mit einem herrn Gabti, ber Rammerer bes Papftes und ein großer

Freund von Calenten war, wenn er auch felbit feine hatte. Bei ihm fand man immer bie gelehrten Leute, Johann Greco, Ludwig von Kano, Antonio Megretti und auch Sannibal Caro, einen jungen Fremben, Baftian von Benedig, einen trefflichen Mabler, und mich. Wir gingen gewöhnlich bes Lages einmal ju ihm. Der gute Raphael mußte von diefer Freundschaft und begab fich deswegen jum herrn Johann Gabbi, und fagte ibm: Dein Berr! ihr fenuet mich wohl, und ba ich gern meine Cochter bem Benvennto geben mochte, fo mußte ich mid an niemand beffer, als an Eure Gnaden gu wenden. Darapf ließ ber furufichtige Gonner ben armen Mann faum ausreben, und ohne irgend eis nen Anlag in der Belt, fagte er zu ihm: Raphael! denket mir daran nicht mehr, ihr fepd weiter von ibm entfernt ale ber Janner von ben Maulbeeren. Der arme niebergeichlagene Mann fuchte ichnell bas Mabchen ju verheirathen, bie Mutter und bie gange Ramilie machten mir bofe Gefichter, ich wufte nicht was das beißen follte, und verbrießlich, daß fie mir meine treue Freundschaft fo folecht belohnten, naben ich mir vor eine Wertstatt in ihrer Rachbarfchaft ju errichten. Meifter Johann fagte mir nichte, ale nach einigen Monaten, ba bas Mabchen fcon verbeiratbet mar.

Ich arbeitete immer mit großer Sorgfalt, mein Samptwert zu enbigen, und die Minge zu bedieuen, als ber Pupft auf's neue mir einen Stempel gu

einem Stude von zwep Carlinen auftrug, worauf das Bildnif Geiner Beiligfeit fteben follte, und auf ber andern Seite Chriffus auf bem Meer, ber St. Betern die Sand reicht, mit ber Umfdrift :- quare dubitasti? Die Munge gefiel fo außerordentlich, baß ein gemiffer Secretar bes Bapftes, ein trefflicher Mann, Sanga genannt, fagte: Em. Beiligfeit fann fich rubmen, bag fie eine Art Munge bat wie bie alten Raifer mit aller ihrer Dracht nicht gefeben baben. Darauf antwortete ber Dapft: Aber auch Benvenuto fann fich ruhmen, daß er einem Raifer Meinesgleichen bient, ber ihn ju fchaben weiß. Nun mar ich unausgefest mit ber großen goltnen Arbeit beschäftigt, und ich zeigte ffe oft dem Papfte, ber immer mehr Bergnugen baran gu empfinden ichien.

Auch mein Bruder war um diese Zeit in Rom und zwar in Diensten Herzogs Alexanders, dem der Papst damals das Herzogthum Penna verschafft hatte, zugleich mit vielen jungen tapfern Leuten ans der Schule des außerordentlichen Herrn Johann von Medicis, und der Herzog hielt so viel auf ihn, als auf irgend einen. Mein Bruder war eines Lages nach Lische nuter den Banten in der Wertstatt eines gewissen Bactno della Eroce, wo alle die rüstigsten Bruder zusammen tamen; er saß auf einem Studie und schlies. Du der Zeit gingen die Hascher mit ihrem Ansichter vorbei, und suhrten einen gewissen Cavitan Cisti, der auch aus der Schule des

Freund von Calenten mar, wenn er auch felbft feine batte. Bei ibm fand man immer die gelehrten Leute, Johann Greco, Ludwig von Kano, Antonio Megretti und auch Sannibal Caro, einen jungen Gremben, Baftian von Benedig, einen trefflichen Mabler, und mich. Wir gingen gewöhnlich bes Lages einmal zu ibm. Der gute Raphael mußte von diefer Kreundschaft und begab fic deswegen jum herrn Johann Gabbi, und fagte ibm: Dein Berr! ihr tennet mid mohl, und ba ich gern meine Cochter bem Benvenuto geben mochte, fo mußte ich mid an niemand beffer, als an Eure Gnaden gu wenden. Daram ließ der furglichtige Gonner den armen Mann faum ausreben, und ohne irgend eis nen Anlas in der Welt, fagte er zu ihm: Raphael! benfet mir daran nicht mehr, ihr seph weiter von ibm entfernt ale ber Janner von ben Maulbeeren, Der arme niebergefchlagene Mann fuchte fcnell bas Mabchen ju verheirathen, bie Mutter und bie gange Ramilie machten mir bofe Gefichter, ich mußte nicht was bad beifen follte, und verbrießlich, baß fie mir meine treue Freundschaft fo schlecht belobnten, nahm ich mir vor eine Wertftatt in ihrer Rachbarfchaft zu errichten. Meifter Johann fagte mir nichts, als nach einigen Monaten, ba bas Mabchen fcon verbeiratbet mar.

Ich arbeitete immer mit graffer Sorgfalt, mein hamptwert gu enbigen, und bie Minge gu bedieuen, als ber Pupft auf's neue mir einen Stempel gu

einem Stude von zwer Carlinen auftrug, worauf das Bildnig Geiner Beiligfeit fteben follte, und auf ber anbern Seite Chriffus auf bem Meer, ber St. Betern bie Sand reicht, mit ber Umfdrift :- quare dubitasti? Die Munge gefiel fo außerorbentlich, baf ein gewiffer Secretar bes Papites, ein treff: Uder Mann, Sanga genannt, fagte: Em. Beilig= feit fann fich rubmen, bag fie eine Urt Munge bat wie die alten Raifer mit aller ibrer Dracht nicht gefeben haben. Darauf antwortete ber Dapft: Aber auch Benvenuto fann fich ruhmen, daß er einem Raifer Meinesgleichen bient, ber ihn gu fchaben weiß. Run war ich unausgefest mit ber großen golbnen Arbeit beschäftigt, und ich zeigte ffe oft bem Dapfte, ber immer mehr Bergnugen baran gu empfinden fchien.

Auch mein Bruder war um diese Zeit in Rom und zwar in Diensten Herzogs Alexanders, dem der Papst damals das Herzogthum Penna verschafft hatte, zugleich mit vielen jungen tapfern Leuten ans der Schule des außerordentlichen Herrn Johann von Medicis, und der Herzog hielt so viel auf ihn, als auf irgend einen. Mein Bruder war eines Lages nach Lische nuter den Banten in der Werkstatt eines gewissen Bactno della Eroce, wo alle die rüstigsten Bruder zusammen kamen; er saß auf einem Studle und schlief. In der Zeit gingen die Hässcher mit ihrem Ansührer vorbei, und führten einen gewissen Capitan Cisti, der auch aus der Schule des

Giovanni war, aber nicht bei bem Bergog in Dien-Als diefer vorbei geführt murbe, fab ften ftanb. er ben Capitan Cativania Stroili in ber gebachten Berlftatt, und rief ibm an: Go eben wollt' ich euch bas Gelb bringen bas ich euch fculbig bin; wollt ibr es haben, fo tommt, ehe es mit mir ins Gefangniß fvagiert. Capitan Cativanza batte feine große Luft fich felbft aufe Spiel ju feben, befto mehr, andere vorzuschieben, und weil einige von ben tapfer= ften jungen Leuten gegenwärtig waren, bie mehr Erieb ale Starte gu fo großer Unternehmung hatten, fagte er ihnen, fie follten bingu treten und fich vom Sauptmann Cifti bas Geld geben laffen. bie Safder widerftebn, fo follten fie Gemalt brauden, wenn fie Muth hatten. Es waren vier unbartige junge Leute. Der eine bieg Bertino Altrovandi, ber andere Anquilotto von Lucca, der übri= gen erinnere ich mich nicht. Bertin mar ber Bogling und ber mahre Schuler meines Brubers, ber ibn über bie Dagen liebte. Gleich maren bie bra= ven Jungen ben Safdern auf bem Salfe, bie mehr ale vierzig ftart, mit Diten, Buchfen und großen Schwertern ju zwep Sanden bewaffnet einbergingen. Nach wenig Worten griff man gum Degen und hatte fich Capitan Cativanza nur ein wenig gezeigt, fo batten bie jungen Leute bas gange Gefolge in die Flucht gefchlagen; aber fo fenden fie Biberftand und Bertino war tuchtig getroffen, fo bag er für todt gur Erden fiel. Much Anquilotto mar auf ben

rechten Arm geschlagen, fo baß er nicht mehr ben Degen halten konnte, sondern fich, fo gut als moglich, jurudziehen mußte. Bertino, gefährlich verwundet, ward aufgehoben.

Indeffen biefe Sandel fich ereigneten, maren wir andern zu Tifche, benn man batte biegmal eine Stunde fpater gegeffen; ber altefte Sohn ftand vom Tifde auf, um die Sandel ju feben. Ich fagte gu ibm : Govanin, ich bitte bich, bleib ba! in bergleiden Kallen ift immer gewiß zu verlieren und nichts gur gewinnen; fo vermabnte ibn auch fein Bater, aber ber Anabe fab und borte nichts, lief die Treppe binunter und eilte dabin, wo das didfte Getummel Als er fab, bag Bertino aufgehoben murbe, lief er gurud und begegnete Cecchino, meinem Bruber, ber ibn fragte mas ce gebe? Der unverftanbige Anabe, ob er gleich von einigen gewarnt mar, baß er meinem Bruber nichts fagen follte, verfette boch gang ohne Ropf; bie Safcher hatten Bertinen umgebracht. Da brullte mein Bruder auf eine Beife, bag man es gehn Diglien hatte boren tonnen, und fagte gu Giovanni: Rannft bu mir fagen, wer mir ihn erschlagen bat? Der Anabe fagte: ja! es fep einer mit bem Schwert ju zwen Sanden, und auf ber Mute trage er eine blaue Feber. Mein armer Bruber rannte fort, erfannte fogleich ben Morber am Beichen, und mit feiner bewundernewerthen Schnelligfeit und Tapferfeit drang er in Die Mitte Des Saufens, und ehe ein Menfch fich's

versah stach er bem Thater ben Banft burch und burch, und stieß ihn mit dem Griff des Degens zur Erde. Alsbann wendete er sich gegen die andern mit solcher Gewalt, baß er sie alle würde in die Flucht gesagt haben, hatte er sich nicht gegen einen Buchsenträger gewendet, der zu seiner Selbstvertheidigung losbruckte, und den trefflichen, ungläcklichen Knaben über dem Knie des rechten Infestras. Da er niederlag, machten sich die Sascher davon, denn sie fürchteten sich vor einem andern dieser Art.

Der Larm bauerte immer fort, und ich ftand end= lich vom Tifche auf, fonallte meinen Degen an, wie benn bamale jeberman bemaffnet ging, und fam 14 ber Engelebrude, wo ich einen großen Bubrang von Menfchen fab; einige bie mich tannten, machten mir Plas, und ich fab, was ich, unerachtet meiner Meugierbe, gerne nicht gefeben batte. Aufangs ertannte ich ibn nicht, er batte ein anderes Rleib an, ale ich turg vorher an ibm gefeben hatte, begwegen fannte er mich querft und fagte: Lieber Bruber! mein großes lebel beunruhige bich nicht, benn mein Beruf versprach mir ein foldes Eude; lag mich fonell bier megnehmen, ich babe nur noch menig Stunden zu leben. Nachdem ich feinen Kall in aller Rurge vernommen batte, fagte ich ju ibm: Das ift der schlimmste, traurigste gall der mir in meinem gangen Leben begegnen tonnte; aber fep gufrieben, benn'ebe bir ber Athem ausgeht, follft bu bich nochburd meine Sande an bem gerochen feben, ber bich in biefen Buftand verfest bat.

Solde furge Borte wechfelten wir gegen einen-Die Safder waren funfzig Schritte von und, benn Maffio, ibr Anführer, batte vorber einen Theil gurudgeschieft, ben Corporal gu bolen ber meinen Bruder erichlagen hatte. 3ch erreichte fie gefowind, brangte mich, in meinen Mantel gewietelt, mit moglichfter Schrefligfeit burch's Bolt und war foon ju ber Seite bes Daffio gelangt, und gewiß id brachte ibn um, wenn nicht im Augenbliet als ich ben Degen icon gezogen batte, mir ein Berlinabier in die Arme fiel, der ein tapferer Jungling, und mein großer Freund mar. Bier feiner Gefellen waren mie ibm und fagten ju Daffio: Dache bag bu wegtommit, benn diefer allein bringt bich um. Maffio fragte: Wer ift es? fie fagten: Es ift ber leibliche Bruder von dem der dort liegt. wollt' er nichts meiter boren und machte bag er fic eilig nach Torre bi Nona zurudzog; die andern fagten an mir: Benvenuto! wenn wir bich gegen beinen Willen verhinderten, fo ift es aus guter Absicht geschehen; lag und nun bem au Sulfe tommen, ber nicht lange mehr leben wird. Go fehrten wir nm und gingen ju meinem Bruder ben wir in ein haus tragen ließen. Sogleich traten die Werzte zusammen und verbanden ihn nach einiger Ueberlegung. Sie tonnten fich nicht entschließen ibm ben guß abzunehmen, wodurch man ihn vielleicht gerettet hatte. Gleich nach bem Berband erfcien herzog Alexander felbft, der fich fehr freundlich und theilnehmend gegen ihn bezeigte. Wein Bruder war noch bei fich und fagte zu ihm: 3ch bedaure nur, daß Sie, gnädiger herr, einen Diener verlieren, den Sie wohl braver, aber nicht treuer und anhängelicher finden tönnen.

Der Herzog sagte, er moge für sein Leben sorgen, er sey ihm als ein wadrer und braver Mann bekannt, dann kehrte er sich zu seinen Leuten und sagte: sie sollten es an nichts sehlen lassen. Man konnte das Blut nicht stillen, er sing an irre zu reden und phantasirte die ganze Nacht; außer da man ihm die Communion reichen wollte, sagte er: Ich hatte wohl gethan früher zu beichten, deun gegenwartig kann ich das heilige Sacrament in dieses schon zersörte Sesäf nicht aufnehmen, es sey genug daß ich es mit den Augen empfange, und durch diese soll meine unsterbliche Seele Theil daran nehmen, die ihren Sott um Barmberzigkeit und Berzaebung anseht.

Sobald man bas Sacrament weggenommen, fingen dieselben Thorheiten wieder an, die aus den schredlichsten Dingen, der ungeheuersten Wuth und ben fürchterlichten Worten, die ein Mensch sich benten kann, zusammengeseht waren, und so hörte er nicht auf, die ganze Nacht bis an den Morgen. Als die Sonne aufgegangen war, wendete er sich zu mir und sagte: Mein Bruder, ich will nicht län=

ger hier bleiben, denn ich murbe etwas thun, das jeme beremen sollten, die mir Verdruß gemacht haben. Alsbald warf er sich mit beiden Füßen herum, ob wir ihm gleich den einen in einen schweren Kasten gesteckt hatten, und gleichsam in der Vewegung eiznes der zu Pferde sleigen will, sagte er mir drepmal lebe wohl, und so schied diese tapfre Seele von dannen.

Abende ju gehöriger Stunde ließ ich ihn mit den größten Ehren in der Kirche der Florentiner begraben und ihm nachher einen schanen Leichenstein von Maxmor sehen, auf welchem Siegeszeichen und Kahnen gehilhet waren.

Uebergehen kann ich nicht daß ein Freund meis ven Bruder fragte: ob er wohl den Mann der ihn verwundet, kenne? worauf denn der Sterbende hinter mir her einige Zeichen gab, die ich aber wohl bewerkte, und movon ich die Folgen bald erzählen werde.

Einige vorzigliche Gelehrte, die mein Bruder mohl gefaunt und die seine Tapferleit bewundert hatten, gaben mir eine Inschrift mit der Bersiche= rung, daß der außerordentliche Jüngling sie wohl ver= diene. Sie lautete folgendermaßen:

Francisco Cellino Florentino, qui, quod in teneris annis ad Joannem Medicem Ducem plures victorias retulit et Signifer fuit, facile documentum dedit quantae fortitudinis et consilii vir erat futurus, ni crudelis fati archibuso transfossus quinto actatis lustro jaceret. Benvenutus frater posuit. Obiit die XXVII. Maii M.D.XXIX.

Er war funf und zwanzig Jahr alt, und ob er gleich Johann Franciscus Cellini bieg, fo nannte man ibn bod, unter feinen Rameraben Cecchin ben Pfeifer. Diefen Rriegenamen ließ ich benn auch auf ben Grabftein feten, mit iconen antiten Bud: ftaben, die ich alle gerbrochen vorstellen laffen, aufer bem erften und letten. Als mich nun bie gelehrten Berfaffer ber Inschrift barüber befragten, er= Flarte ich ihnen, bag ich burch biefe zerbrochenen Budftaben bas munberfame Bertzeug feines Ror= vers, bas nun gertrummert fen, vorftellen wollen. Der erfte gange Buchftabe bingegen folle bie von Gott und geschenfte Seele bebeuten, welche, unger: ftort, in Emigfeit bleibe, fo wie der lette ben bauer= haften Ruhm bes Berftorbenen anzeige. Diefer Gedante fand Beifall; auch hat ihn ein und ber an= bere in ber Folge nachgeabmt.

Sodann ließ ich auf gedachten Stein das Bappen der Cellini, sehen, jedoch mit einiger Beränderung. In Ravenna, einer sehr alten Stadt, finzden sich unsere Cellinis als die geehrtesten Edelleute, welche einen aufwärts gerichteten, zum Kampf geschickten goldenen Löwen, mit vorwärts geworfenen Pranken, in beren rechter eine rothe Lilie halt, im blauen Felbe sühren. Das haupt des Schildes von Silber, trägt einen rothen Turnierkragen von vier-Lähen, zwischen welchem drep rothe Lilien

stehen. Unser haus aber führt die Lowenprante, ohne Korper, mit allem Uebrigen was ich erzählt habe: und so ließ ich auch das Bappen auf meines Brubers Grabstein, nur daß ich statt der Lilie ein Beil anbrachte, um mich zu erinnern, daß ich ihn zu rachen habe.

Ich suchte nunmehr mit der größten Sorgsalt jene Arbeit in Gold, die der Papst so sehr verslangte, fertig zu machen; er ließ mich zwey, dreymal die Woche rufen, und immer gefiel das Wert ihm besser. Deftere aber verwies er mir die große Traurigkeit um meinen Bruder. Eines Tages als er mich über die Maßen nichergeschlagen sah, sagte er: Benvenuto! ich glaubte nicht, daß du so gar thöricht wärest! Hast du denn nicht vorher gewußt, daß gegen den Tod keine Arznep ist? Du bist auf dem Wege ihm nachzusolgen.

Indeffen ich aber so an gedachter Arbeit und an ben Stempeln für die Münze fortsuhr, hatte ich die Leibenschaft gesaßt, ben, der meinen Bruber geliefert hatte, wie ein geliebtes Madden nicht aus den Augen zu lassen. Er war erst Cavallerist gewesen und hatte sich nachber als Buchsenschüße unter die Jahl der hascher begeben, und was mich gegen ihn am grimmigsten machte, war, daß er sich seiner That noch berühmt und gesagt hatte: Bare ich nicht gewesen, der ben braven Kerl aus dem Bege räumte, so hätte er uns alle, zu unserm größten Schaben, in die Klucht geschlagen. Ich sonnte nun wohl be-

merten baf meine Leibenfchaft ihn fo oft ju feben, mir Schlaf und Appetit nahm, und mich ben Beg jum Grabe fahrte; ich faste alfo meinen Entschluß und schete mich nicht vor einer fo niebrigen, und teineswege lobenswärdigen That; genug, ich wollte eines Abends mich von diesem Jufande befreien.

Er wohnte neben einem Saufe in welchem eine der folgesten Courtisanen fich aufhielt, die man je: mais in Rom reich und beliebt gefeben batte. Man hieß sie Signora Antaa. Es hatte eben vier und amangig geschlagen, als er, nach dem Rachtesfen, ben Degen in ber Sand an feiner Thur lebute. 3ch fcblich mich mit großer Gewandtheit an ibn beran, und mit einem großen Piftojefifchen Dold bolte ich rudlings bergeftalt ans, bag ich ihm ben Sals rein abzuschneiden gebachte. Er wendete fich fonell um, ber Stof traf auf die Bobe ber linten Schulter und beschähigte ben Anochen. Er ließ ben Degen fallen und entiprang von Schmerzen betäubt. Mit wenig Schritten erreichte ich ihn wieder, hob ben Dold ibm iber ben Ropf, und ba er fich nieberbudte, traf die Klinge swiften Sals und Daden und brang fo tief in die Anochen binein, bag ich mit aller Gewalt fie nicht herausziehen konnte; benn aus dem Saufe ber Antaa fprangen viele Soldaten mit blogen Degen beraus, und ich mußte alfo auch gieben und mich vertbeibigen. 36 liek ben Dold gurud, und machte mich fort, und um nicht erfannt ju werden, ging ich ju Bergog Alexander, der zwischen Piazza Navonna und der Rotons da wohnte. Ich ließ mit ihm reden und er ließ mich bebeuten, daß wenn ich verfolgt würde, sollte ich nur ruhig sepn und keine Gorge haben; ich sollte mich wenigkens acht Tage inne halten und an dem Werke, das der Papit wünsche, zu arbeiten fortsahren.

Die Soldaten, die mich verhindert und den Dolch noch in Sanden hatten, erzählten, wie die Geschichte gegangen war, und was sie für eine Mübe gehabt, den Dolch aus dem Salse des Berswundeten heraus zu bringen, den sie weiter nicht kannten. Zu ihnen trat Johann Bandini und sagte, das ist mein Dolch, ich habe ihn Benvenuto gedorgt, der seinen Bruder rächen wollte; da bedanerten die Soldaten, daß sie mich nicht ganz gewähren lassen, ob ich ihm gleich so schon in reichlichem Maß seinen Frevel vergolten hatte.

Es vergingen mehr als acht Tage, daß der Papft mich nicht nach seiner Gewohnheit rufen ließ; endlich fam der Bolognessiche Kämmerer mich abzuholen, der mich mit vieler Bescheidenheit merten ließ, daß der Papft alles wisse, aber mir dessen ungeachtet fehr wohl wolle. Ich solle nur ruhig sepn und fiejbig arbeiten.

Der Papfk fab mich mit einem grimmigen Seitenblick an; bas war aber auch alles, was ich auszustehen hatte; benn als er bas Wert fab, fing er wieder an heiter zu werden und lobte mich, baß ich in turzer Zeit so viel gethan hatte, alsbann sah

er mir in's Geficht, und fagte: Da bu nun geheilt bift, fo forge fur bein Leben. Ich verftand ihn und fagte, ich wurde nicht fehlen.

Sodann eröffnete ich gleich eine schone Bertstatt unter ben Bauten, grad gegen Raphael bel
Moro über, und arbeitete an der Bollenbung des
oftgedachten Werts. Der Papst schickte mir alle
Juwelen dazu, außer dem Diamanten, den er wegen
einiger Bedurfnisse an Genueser Wechsler verpfanbet und mir nur einen Abbruct davon gegeben hatte.

Durch funf geschiedte Gesellen, die ich hielt, ließ ich noch außerbem vieles arbeiten, so daß in meiner Werkstatt ein großer Werth an Juwelen, Gold und Gilber sich befand.

3d war eben neun und zwanzig Jahre alt, und hatte eine Dagb'ju mir ins Saus genommen, von der größten Schonbeit und Anmuth; fie diente mir jum Modell in meiner Runft, und ich brachte bie meiften Nachte mit ibr ju: und ob ich gleich fonft den leifesten Schlaf von ber Belt batte, fo überfiel er mich bod unter folden Umftanben bergeftalt, daß ich nicht ju erwecen mar. Diefes begegnete mir auch eine Nacht, als ein Dieb bei mir einbrad, ber unter bem Bormand, er fen ein Golbfdmieb, meine Roftbarteiten gefeben, und ben Plan gefaßt hatte, mich zu berauben. Er fand awar vericiedene Gold: und Silberarbeiten por fic. boch erbrach er einige Raftchen, um auch ju ben Jumelen ju fommen.

Ein Bund, den mir Bergog Alexander gefchentt batte, und der fo brauchbar auf ber Sagb, als wachsam im Saufe mar, fiel über ben Dieb ber, der fich mit dem Degen fo gut vertheidigte ale er konnte. Der hund lief durch bas haus bin und wieder, tam in die Schlafzimmer meiner Arbeiter, beren Thuren bei ber Sommerhibe offen ftanden, und wedte die Leute theils burch fein Bellen, theils indem er ihre Deden weggog, ja balb ben einen bald ben andern bei dem Arme pacte. Dann lief er wieber mit erschrecklichem Bellen meg, als wenn er ihnen den Weg zeigen wollte; fie murben biefen Unfug mube, und weil fie auf meinen Befehl ein Nachtlicht brannten, fo griffen fie voll gorn nach ben Stoden, verjagten ben guten hund und verfoloffen, ihre Ehuren. Der Sund von biefen Shelmen ohne-Sulfe gelaffen, blieb auf feinem , Borfate, und ba er ben Dieb nicht mehr in ber Bertftatt fand, verfolgte er ibn auf ber Strafe und hatte ihm fcon bas Rleid vom Leibe geriffen. Der Dieb rief einige Schneider ju Salfe bie icon auf maren, und bat fie um Gottes willen, fie mochten ibn von bem tollen Sund befreien; fie glaubten ibm, erbarmten fich feiner und verjagten ben Bund mit großer Mube.

Als es Lag mard, gingen meine Leute in die Werkstatt, und da sie die Thur erbrochen und offen und die Schubladen in Studen fanden, fingen sie an mit lauter Stimme webe über den Unfall gu

fcreien. 3ch borte et, erfchraf und fam beraus. Sie riefen mir entgegen: Bir find beftoblen, affes ift fort, die Soubfaden find alle erbrochen. - Diefe Borte thaten fo eine foredliche Birfung auf mich. bağ ich nicht im Stande war vom Ried ju geben und nach ber Schublade ju febent, in welcher bie Jumelen bes Bapftes maren. Dein Schreden mar fo groß, bağ mir fast bas Geben verging; ich fagte. fie follten bie Soubfabe offnen, um gu erfahren, mas von den Juwelen bes Papftes fehle. Mit grofer Freude fanden fie die fimmtlichen Gbelfleine und die Arbeit in Golde babei; fie riefen and: Nim ift meiter fein Bebel, genug bag biefer Schab unberührt ift, ob und gleich ber Shelm nur bie Bem= ben gelaffen bat, bie wir auf bem Leibe tragen: benn geftern Abend, ba es fo beiß war, jogen wir uns in ber Bertfkatt aus, und lieben unfere Riei= ber bafelbit.

Schnell fam ich wieder zu mir, dankte Gott und siggte: Gehet nur und kleidet ench alle an, ich will es bezahlen. Ich konnte mich nicht genng freuen, daß die Sache so abgefaufen war; denn was mich so sehr, gezen meine Ratur, erschreckte, war, daß die Leute mir gewiß würden Schuld gegeben haben, ich habe die Geschichte mit dem Dieb war ersonnen, um den Papst um seine Juwelen zu beingen. Gleich in den ersten Angenblicken ersunerte ich mich, daß der Papst schon vor mir gewarnt wurden war. Seine Bertrautesten hatten zu ihm gesagt: Wie

Fonnt ibr, beiligfter Bater, die Juwelen von fo grofem Berthe einem Jungling anvertrauen, ber gang Reuer ift, mehr an die Baffen, als an die Runft benft, und noch nicht brevfig Jahre bat.

Der Papit fragte, ob jemand von mir etwas wiffe, das Rerbacht erregen fonne? Kranciscus del Mero antwortete: Nein! er bat aber auch noch niemale folde Gelegenheit gehabt. Darauf verfette ber Papft: 3ch halte ibn fur einen vollfommen ehrlichen Mann, und wenn ich felbst ein Nebel an ihm fate, fo murbe fc es nicht glauben.

3d erinnerte mid gleich biefes Gefprache, brachte, fo gut ich fonnte, die Jumelen an ihre Blate, und ging mit ber Arbeit gefchwind jum Bapfte, bem Kranciecus bei Rero fcon etwas von dem Gerüchte, bag meine Bertftatt beftobien fep, gefagt batte. Der Danft marf mir einen fürchter= lichen Blid gu, und fagte mit heftiger Stimme: Bas willft bu bier? mas gibt's? Sebet bier Gure Juwelen, fagte ich, es fehlt nichte baran. Darauf erhetterte ber Papft fein Geficht, und fagte: Go fep willfommen! und indes er die Arbeit mufah, erpablite ich ihm bie gange Begebenbeit, meinen Soreden und mas mich eigentlich in fo große Augft gefest habe. Der Papft tehrte fich einigemal um, mir in's Geficht ju feben, und lachte gulest über alle die Umstände, die ich ihm erzählte. Endlich Prach er: Beb und fer ein ebelicher Mann, wie ich bich gefannt babe!

## Eilftes Capitel.

Des Autors Feinde bedienen fich der Gelegenheit, das faliche Münjen jum Borschein kommen, um ihn bei dem Papste ju verleumden; allein er beweis't seine Unschuld ju des Papste Ueberzeugung. — Er entdeckt den Schelm, der seine Beekstatt bestohlen, durch die Spukktäste seines dundes. — Ueberschwemmung von Nom. — Er macht eine Beichnung ju einem prächtigen Selche für den Papst. — Migverstand jwischen ihm und Seiner heiligkeit. — Eard binal Salviati wird Legat von Nom in des Papstes Abwersenheit, beleidigt und verfolgt den Autor. — Eine Augenskrankseit verhindert biesen, den Reich zu endigen. — Der Papst bei seiner Nücktunft ist über ihn erzürnt. — Außersordntliche Seene zwischen lich und Seiner heiligkeit. — Der Autor leidet an venerischen Uebeln und wird durch das beilige Dols gebeilt.

Indeffen ich an dem Berte immer fortfuhr, ließen fich in Rom einige falfche Mungen feben bie mit meinem eigenen Stempel geprägt waren. Schnell brachte man fie dem Papft und wollte ihm Berdacht gegen mich einflößen. Er fagte barauf zu dem Munzmeister: suchet mit allem Fleiße den Thater zu entdeden; denn wir wisen, daß Ben- venuto ein ehrlicher Mann ift. Jener, der mein großer Feind war, antwortete: Wollte Gott daß

es fo mare, wir baben aber icon einige Spur. . Darauf gab ber Dapft bem Gouverneur von Rom ben Auftrag, wo moglich ben Thater zu entbeden: ließ mich tommen, fprach über mancherlei, endlich auch über die Munge, und fagte wie gufällig: Benvenuto! fonntest du mohl auch falfche Dungen machen? 3ch verfette, daß ich fie beffer machen wollte als alle die Leute, die fo ein schandliches Sandwerf trieben : benu es maren nur unwiffenbe und ungeschickte Menschen, die fich auf folche folechte Streiche einließen. Ich verdiente fo viel mit meiner wenigen Runft als ich nur brauchte, und fonnte babei vor Gott und der Belt besteben, und wenn ich falfche Mungen machen wollte, tonnte ich nicht einmal fo viel ale bei meinem orbentlichen Gemerbe perbienen.

Ich muß hier bemerten, baß ich alle Morgen, wenn ich fur die Munge arbeitete, brep Scubi gewann, benn fo hoch wurde ein Stempel bezahlt, aber der Mungmeifter feinbete mich an, weil er fie gerne wohlfeiler gehabt batte.

Der Papft mertte mohl auf meine Worte, und ba er vorher befohlen hatte, daß man auf mich Acht geben und mich nicht aus Rom laffen follte, befahl er nunmehr bie Untersuchung weiter fortzusehen und sich um mich nicht zu befummern; benn er wollte mich nicht aufbringen, um mich nicht etwa zu verlieren. Diejenigen, welche die Sache naher anging, und benen ber Papst sie lebhaft aufgetragen hatte,

fanden baid den Chatet. Es war ein Arbeiter bei ber Munge felbft, und zugleich mit ihm wurde ein . Mitschnibiger eingezogen.

An demfelbigen Tage ging ich mit meinem Sumb über Viazza Navonna. Als ich vor die Ebitre bes oberften Safchers tam, fturgte mein Sund mit großem Gebelle ins Saus und fiel einen jumgen Menfchen an, ben ein gewiffer Golbidmieb von Barma, Ramens Domino, als des Diebstable verbachtig, hatte einziehen laffen. Gie maren eben im Bortwechfel begriffen, ber junge Denfc langnebe tedlich alles ab, und Domino ichien nicht Beweife genug zu baben; nun fiel noch ber Sund mit folder Gewalt ben Beflagten an, bag bie Safder Ditleib mit ibm hatten und ibn wollten geben laffen, um fo mehr, ale unter biefen ein Genuefer mar, ber feinen Bater tannte. 3ch trat bingu, und ber Sund zeigte feine Furcht, weber vor Degen noch por Stoden, und marf fich aufe neue bem Menfchen an den Sais, fo bag fie mir guriefen; wenn ich ben Sund nicht wegnahme, fo wurden fie mir ibn tobtichlagen.

Ich riß den hund ab, so gut ich tounte, und als ber Mensch weggehen wollte, sielen ihm einige Papierbuten aus ber Jade, die Domino fur sein Eigenthum erkannte. Auch ich fand einen meiner Ringe darunter, da rief ich aus: Das ist der Dieb, der meine Berkstatt erbrochen hat, mein hund erstenut ihn. Sogleich ließ ich das trene Thier wieder

lvs, bas ihn wieber aupactte. Der Schelm bat mich ihn zu schwen und versprach mir alles das Weinige zurück zu geben. Ich nahm den hund wieder ab, und barauf gab er mir Gold, Silber und Kinge wieder, und in der Berwirrung fünf und zwanzig Scudi drüber; dabei bat er um Gnade; ich aber sagte: er sollte Gott um Gnade bitten, ich würde ihm weder etwas zu Liebe noch zu Leibe thun. Ich lehrte zu meiner Arbeit zurück, und erschte bald, daß der falsche Münzer vor der Thüre der Münze ausgehentt, sein Mitschuldiger auf die Galeere verbannt wurde, und der Genuesische Dieb gleichfalls an den Galgen kam; ich aber behielt über Berbienst den Ruf eines ehrlichen Mannes.

Meine große Arbeit ging zu Ende, als die fürchterliche Wassersitht eintrat, durch welche ganz Rom überschwemmt wurde. Es war schon gegen Wend, als das Wasser noch immer wuche; meine Werkfatt lag niedrig, wie die Bante überhaupt, das Haus aber war hinterwärts an den hügel gebant. Ich dachte daher an mein Lehen und an meine Ehre, nahm alle die Juwelen zu mir, ließ die Soldarbeit meinen Gesellen, stieg barfuß zu meinen hinterschen Fenstern heraus, watete, so gut ich konnte, durch das Wasser und suchte auf Monte Cavallo zu kommen; daselbst dat ich herrn Johann Goddi, der mein großer Freund war, mir diesen Schat auszuheben.

Dach einigen Tagen verlief fic bas Baffer, ich

tonnte endlich das große Wert fertig machen, und ich erlangte, durch meine anhaltende Bemuhung und durch die Gnade Gottes großen Ruhm; denn man behauptete, es fep die schönste Arbeit, die noch jemals dieser Art in Rom gesehen worden.

Nun brachte ich fie bem Papft, ber mich nicht genug ruhmen und preisen konnte und ausrief: Benn ich ein reicher Raifer war', wollte ich meinem Benvenuto so viel Land geben, als er mit ben Augen erreichen konnte, so aber find wir heut zu Tage nur arme bankrute Raifer; boch soll er haben, so viel er bebarf.

Ich ließ den Papft seine übertriebenen Reben vollenden, und bat ihn darauf um eine Stelle unter seinen Leibtrabanten, die eben vacant war. Er versetze, daß er mir was Besseres zugedacht habe; ich aber antwortete, er mochte mir diese Stelle nur einstweilen zum Miethpfennig geben. Lachend versetze der Papst: er sep es zufrieden; doch wolle er nicht, daß ich den Dienst thun solle, und um die übrigen darüber zu beruhigen, werde er ihnen einige Freiheiten zugestehen, um die sie ihn gebeten hatten. Dieser Trabantendienst brachte mir jährelich über zwenhunderp Scudi ein.

#### (1532.1553.)

Nachdem ich bem Papft eine Beile mit verfchiedenen fleinen Arbeiten gedient hatte, befahl er mir eine Zeichnung zu einem prachtigen Relche

ju machen, bie ich fogleich, nebft einem Mobell, ju Stande brachte. Das lettere war von Sols und Bache; ftatt des Fußes hatte ich brep runde Fi= guren, Glauben, Soffnung und Liebe, unter bem Reiche angebracht, fie ftanben auf einem Unterfate, auf welchem balb erhaben die Geburt und Auferftehung Chrifti, fodann die Rreuzigung Petri, wie man mir befohlen batte, ju feben war. ' Indem ich an diefer Arbeit fortfubr, wollte ber Papft fie oftere feben; allein ich tonnte leiber bemerten, bag er nicht mehr baran bachte mich irgend beffer zu verforgen. Daber, ale einft bie Stelle eines Krate bel Diombo vacant murbe, bat ich ibn eines Abends barum. Der gute Papft, ber fich nicht mehr ber Entrudung erinnerte in bie er über mein voriges vollendetes Bert gerathen mar, fagte gu mir: Gine Pfrunde bel Diombo tragt achthundert Scubi ein, wenn ich bir fie gabe, murbeft bu nur beinem Leibe mobitbun, beine icone Runft vernachläffigen, und man mirbe mich tabeln. Darauf antwortete ich fogleich: Die Ragen guter Art maufen beffer wenn fie fett, ale menn fie bungrig find: fo auch recht= fcaffene Manner, bie Talent haben, bringen es viel weiter, wenn fie eines reichlichen Lebens ge= niegen, und ein Rurft, ber folde Manner in Boblftand verfest, pflegt und nahrt die Runfte felbft, bie bei einer entgegengefesten Behandlung nur langfam und tummerlich fortwachfen. Und ich will Eurer Seiligfeit nur gesteben, daß ich mir auf diese

konnte endlich bas große Wert fertig machen, und ich erlangte, burch meine anhaltende Bemuhung und durch die Gnade Gottes großen Ruhm; benn man behauptete, es fep die schönste Arbeit, die noch jemals dieser Art in Rom gesehen worden.

Nun brachte ich fie bem Papft, ber mich nicht genug ruhmen und preisen konnte und ausrief: Benn ich ein reicher Raiser war', wollte ich meinem Benvenuto so viel Land geben, als er mit ben Augen erreichen konnte, so aber find wir heut zu Tage nur arme bankrute Raiser; boch soll er haben, so viel er bedark.

Ich ließ ben Papft seine übertriebenen Reben vollenden, und bat ihn darauf um eine Stelle unter seinen Reibtrabanten, die eben vacant war. Er versehte, daß er mir was Besteres zugedacht habe; ich aber antwortete, er mochte mir diese Stelle nur einstweilen zum Miethpfennig geben. Lachend versehte der Papst: er sep es zufrieden; doch wolle er nicht, daß ich den Dienst thun solle, und um die übrigen darüber zu beruhigen, werde er ihnen einige Freiheiten zugestehen, um die sie ihn gebeten hatten. Dieser Trabantendienst brachte mir jährzlich über zwephundert Scubi ein.

### (1 5 5 2. 1 5 5 3.)

Nachdem ich bem Papft eine Beile mit verfchiedenen fleinen Arbeiten gedient hatte, befahl er mir eine Zeichnung zu einem prachtigen Relche

ju maden, bie ich fogleich, nebft einem Mobell, ju Stande brachte. Das lettere mar von Bolg und Wache; fatt bee gufee hatte ich brey runde Si= guren, Glauben, Soffnung und Liebe, unter bem Reiche angebracht, fie ftanben auf einem Unterfate, auf welchem halb erhaben die Beburt und Auferftehung Chrifti, fodann die Rreuzigung Betri, wie man mir befohlen batte, ju feben mar. ' Indem ich an diefer Arbeit fortfuhr, wollte ber Papft fie oftere feben; allein ich tonnte leiber bemerten, bag er nicht mehr baran bachte mich irgend beffer gu verforgen. Daber, ale einft bie Stelle eines Frate bel Diombo vacant murbe, bat ich ihn eines Abends barum. Der gute Papft, ber fich nicht mehr ber Entzudung erinnerte in bie er über mein voriges vollendetes Bert geratben mar, fagte gu mir: Gine Pfrunde bel Biombo tragt achthundert Scubi ein, wenn ich bir fie gabe, murbeft bu nur beinem Leibe mobithun, beine icone Runft vernachläffigen, und man mirbe mich tabeln. Darauf antwortete ich fogleich: Die Ragen guter Art maufen beffer wenn fie fett, ale wenn fie hungrig find: fo auch recht= fcaffene Manner, die Salent haben, bringen es viel weiter, wenn fie eines reichlichen Lebens ge= niegen, und ein gurft, ber folche Manner in Boblftand verfest, pflegt und nahrt bie Runfte felbit, bie bei einer entgegengefesten Behandlung nur langfam und tummerlich fortwachfen. Und ich will Gurer Seiligfeit nur geftehen, daß ich mir auf diefe

Mfrunde feine hoffnung machte, gludlich genug, bas ich den armen Trabantendienst erhielt. Geben Eure Heiligkeit jene gute Stelle einem verdienten tunstreichen Manne, nicht einem umwissenden, der seinen Boib psegt. Nehmen Sie ein Beispiel an Papst Intins, Ihrem in Gott ruhenden Borfahren; er gab bem trefslichen Banmeister Bramante eine salche Pfründe. Und elsbald machte ich meine Werbeugung und ging weg.

Darauf trat Sebaftian, ber Benegianische Dabler bervor und fagte: Benn Em. Seiligfeit blefe Pfrunde jemanden ju geben gedenten, der fich in den Runften Mübe gibt, fo barf ich bitten, mich baburd au begleiden. Darauf antwortete ber Dapft: Last fic boch ber verteufelte Benvenute auch gar nichts fagen; ich war geneigt fie ibm zu geben, er follte aber mit einem Daufte nicht fo ftolg fenn; bod weis id nicht, was ich thun foll. hierauf bat ber Bifchof von Bafone für ben gebachten Gebaftian und fagte: Seiliger Bater! Benvenuto ift jung und ber Denen an der Seite fleibet ibn beffer als der geiftliche Mod: geben Em. Seiligfeit Diefe Stelle bem geldidten Gebaftian und Benvenuto fann immer noch etwas Gutes, das vielleicht ichialicher ift, erhalten. Da wandte fic ber Papft ju herrn Bartholomaus Balori und fagte ju ibm : Wenn ihr Benvenuto begegnet, fo fagt ibm, daß er dem Mabler Sebaftian die Pfrunde verfchafft bat; aber er foll wiffen, daß die erfte beffere Stolle, die auf: - geht, ihm zugedacht ift. Inzwischen foll er fich gut halten und meine Arbeit endigen.

Die andere Racht begegnete ich herrn Balori auf der Strafe, swev Radeltrager gingen vor ibm ber, er eilte jum Dapft, ber ibn batte rufen laffen. Er blieb fteben und fagte mit großer Freundlich Teit alles, was ibm ber Papft aufgetragen hatte. Darauf antwortete ich: mit mehr Rleif und Nachbenten als jemals werbe ich biefe Arbeit vollenben, ob ich gleich nicht die mindeste hoffnung babe vom Bapfte etwas zu erbalten. herr Bertholomaus verwies mir, bas ich bie Antrage eines Papftes nicht beffer gu icaten wife. 3ch antwortete: ba ich weiß, daß ich nichts haben werde, fo mar' ich ein Thor, wenn ich hoffen wollte; und fo ichieben wir auseinander. Bermuthlich bat Berr Bartholomaus bem Bapft meine fubnen Reben und vielleicht noch mehr hinterbracht, benn ich ward in zwes Monaten nicht gerufen, und ich ging auf feine Beife nach bem Valafte.

Der Papst, ber barüber ungebuldig war, gab herrn Robert Pucci den Auftrag nachzusehen, was ich mache? Das gute Mannden kam alle Tage und sagte mir etwas Freundliches, und so that ich auch gegen ihn. Endlich als der Papst nach Bologna verreisen wollte und sah, daß ich von freien Studen nicht zu ihm kam, gab mir herr Robert zu versteben, daß ich meine Arbeit hinauftragen solle, denn er wollte sehen, wie weit ich

getommen fep. 3ch beng die Arbeit bin und zeiges, baß ich nicht gefeport hatte, und bat den Papft daß er mir funfhundert Seudi da laffen follte, theils auf Mechung meines Berdienstes, theils, weil mir noch Gelb fehlte, um das Wert zu vollenden; der Papft fagte darauf: much's nur erft fertig; und ich antwortete im Fortgeben; wenn et mir Gelb liefe, fo sollte es nicht feblen.

Bet feiner Abreife nach Bologna ließ ber Banft ben Cardinal Galviati als Legaten von Rom 30rud und gab ibm ben Auftrag, bie Arbeit bet mir au betreiben, inbem er fagte: Benvenute ift ein Mann ber fic and feinem Latent wenig macht and eben fo wenig and and, besbalb mist ibe ibn anfeuern, fo bag ich bas Bert vollenbet finbe, menn ich wieber tomme. Da fchicke nach Werlauf von acht Tagen biefe Beftie von einem Carbinal an mir und befahl, ich follte meine Arbeit mitbringen, ich ging aber obne Arbeit bin. Davauf fagte er ju mir: wo haft bu bein gwiebelmuß? fil's fertia? Darauf antwortere ich: Sachwurdigfter herr, mein Swiebelmuß ift nicht fertig, und wirb nicht fertig werben, wenn ihr mir nicht bie 3wie. bein baju gebt. Darauf war ber Eurdinal, box obnehin mehr einem Efel als einem Menfchen abne lich fab, usch um die Salfte häßlicher, fuhr auf mich los und rief: 36 werbe bich auf die Gateere feben, bağ bu Beit haft beine Wrbeit gu vollenben. Da ward ich benn mit bisfer Beste auch bestialisch

und sagte: Gnidiger Herr! wenn ich durch Beloft ihnten die Galeere neubiene, wann werdet ihr mich barunf sehen; aber gegenwärtig fürchte ich sie nicht! und was mehr ist, so betheuere ich, daß ich, eben um Euwer Guaden willen, jeht die Apbeit nicht endigen will. Spielt nicht mehr zu mir, denn ich komme nicht mehr her, ihr mistet nich denn durch die Scicher halen lassen.

Darens schickte ber gute Eurbinal einigemal gu mir, um mich im Guten gur Arbeit bereben zu laffen; bagegen ich ihm aber jeberzeit nur antwarten ließ: er möchte mir Zwiebeln schicken, damet mein Zwiebelmuß fertig werden könnte, und so mußte er zuleht un dieset Eur verzweiseln.

Der Papft tam von Bologen gurut und fragte fogleich nach mir.; denn ber Carbinal hatte ichen bad Schlimmste, mas er Tannte, von mir geschrieben. Der Papt war in unglaublicher Buth und befahl, ich follte mit bem Werte ju ihm tommen, welches ich und that.

hier muß ich bemerben, baß in ber 3mistenseit mich ein großes Alugenabel befallen hatte, webhes die varnehmste Ursache war, daß ich nicht weiter hatte arbeiten tonnen, ich fürchtete wirklich blind zu werden und hatte barauf schon maine Rechnung gemacht. Da ich nun so zum Papste zing, dachte ich auf meine Entschuldigung, warum bas Wert nicht weiter wäre, und wie ich sie vorbringen wollte, indes der Papst die Arbeit bes

tractete: allein es gelang mir nicht, benn fobalb ich ju ihm tam, fuhr er gleich mit wilben Worten beraus und fagte: gib die Arbeit ber! ift fie fertig? Sonell bedte ich fie auf, und er fuhr mit großerer Buth fort: Bei bem mabrhaftigen Gott ichwore ich bir: benn bu glaubit bich nicht um mich befummern an burfen, bielt mich nicht bas Urtheil ber Belt anrud, ich ließ bich und bas Bert zu biefem Kenfter binauswerfen. Da ich nun fab, bas ber Davit eine fo folimme Beftie geworben mar, bachte ich barauf mich facte wegzubegeben und nahm, indef er immer au icheiten fortfuhr, die Arbeit unter das Rleid und fagte murmelnb: tonnte boch bie gange Belt einem Blinden zu einer folden Arbeit nicht bas Bermögen geben. Daber erhob ber Papft feine Stimme noch mehr und rief: tomm ber, was fagft bu? 3ch war im Begriff fort und bie Treppe hinunter ju fpringen; boch faste ich mich, warf mich auf bie Rnie und, weil er ju fdreien nicht aufhörte, fdrie ich and und rief: wenn ich ju meinem größten Unglud blind werde, bin ich dann gebunden zu arbeiten? darauf antwortete er: bu baft bic boc bierber finden tonnen, und ich glanbe nicht, bas etwas an beinem Borgeben mabr fen. Da ich nun horte, baß er feine Stimme maßigte, verfette ich: laffen Sie es burd Ihren Argt untersuchen, und Sie werden bie Bahrheit finden. Darauf fagte er: ich will schon erfahren, wie es mit bir fteht. Daich nun mertte, daß er mir Gehor gab, fuhr ich fert: an biefem

großen liebel ift nur ber Carbinal Salviati fonib; benn fobald Em. heiligfeit verreist waren, ließ er mich rusen, nannte meine Arbeit ein Zwiebelmuß und drohte mir mit der Galeere. Die Gewalt dieser niederträchtigen Worte war so groß, daß mir auf einmal, vor heftiger Leidenschaft, das ganze Gesicht brannte, und mir eine so unendliche hise in die Augen drang, daß ich den Weg nach hause nicht sinden konnte. Wenige Lage darauf siel mir's wie ein Staar vor heide Augen, ich sah fast nichts und mußte die Arbeit stehen lassen.

Nachdem ich also gesprochen stand ich auf und ging in Gottes Namen fort. Nachber erfuhr ich, ber Papst habe gesagt: Aemter kann man ihnen geben, aber nicht Berstand und Betragen! Ich habe dem Carbinal nicht befohlen daß er so hart verfahren sollte. Mein Leibarzt soll seine Augenkrankheit untersuchen und wird sie wahr befunden, so muß man Nachsicht mit ihm haben.

Ein Ebelmann von Bedeutung, ein Freund bes Papstes und voller Berdienste; war eben gegenswärtig; er fragte wer ich sep? Heiliger Bater! sagte er, ich erkundige mich darum, weil ich Sie niemals in so großem Born und alebald wieder in so großem Mitleiben, und wahrer Theilnahme gesehen habe. Ber ist der Mann? und da Ew. Heiligkeit sehe wiel an ihm gelegen scheint, so kann ich ihm ein Geheimniß lehren, wodurch seine Augen geheilt werden sollen. Der Papst antwortete; bad ift ber

gelfte Melfter, der jemals in feiner Kunft geboren worden ift; ich will euch gelegentlich feine Arbeit zeigen, und es foll mir lieb fevn, wenn etwas zu seinem Besterr gescheben fann.

Rach brev Tagen Res mich ber Vapft rufen, gto er eben gespeis't hatte; jener Sbelmann war cegenwartig, und ich zeigte meinen Reich vor, wor-Mer biefer mir viel Lob ertheilte; ba eber noch ber Mnopf berbeigebracht murbe, wuche feine Bermunwoung, er faly mir ins Geficht und fagte; er ift iung genug, und **lann es noch weiter** bringen. Barauf erfundigte er fich nach meinem Ramen. Benvemute beiff' ich, verfette ich barauf. Et aber fagte: diesmal bin ich für bich willtommen! Minm Lille, mit Stengel und Blume, und bestifftre fe bei gelindem Feuer; mit dem Baffer bad bu gewinoft, falbe bir bie Augen mehrmald bes Tages and du mirft gewiß von beinem Hebel genefen ; aber por allen Dingen mußt bu ein Weinigungemittet brauden und alebann mir bem Baffer fortfabren. Der Bauft fagte mir einige frembliche Borte, und to ging balb getroftet wer.

Sigentlich aber mochte an meinem Augenübel bad ich der Madden schuld seyn das ich bei mir hatte, als ich bestohlen ward. Mehr als vier Wonate blieb die Arantheit verdorgen, albbann prigte ste sich mit Gewalt auf einmal; sie außerte fich aber nicht, wie gewöhnlich, vielmehr war\_ich mit rothen Blächen, so groß wie Psonige über-

becht. Die Asryte wollten das liebel nicht answiennen was es war, ob ich ihnen gleich die thefache und meine Wermuthung, angab. Eine Zeit lang ließ ich mich nach ihrer Art behandeln; aber os half mir nichts, doch micht entschloß ich mich das Holz zu nehmen, gegen den Willen dieser, welche man für die ersten Nerzte von Kom halten mußte. Nachdem ich diese Medicin eine Zeit lang mit gnoßer Ewogsakt und Diet genommen hatte, fühlte ich große Lindemung, so daß ich nach Werlauf von hunflig Lagen mich gestellt und gesund wie ein Fisch fühlte.

Darauf ba es gegen ben Binter ging, und ich mich von bem was ich ausgestanden batte wieder einigermaßen erholen wollte, nahm ich meine Buchfe hervor, und ging auf die Jagb, feste mich bem Regen und dem Binde aus, und bielt mich in ben Niederungen auf, fo baß in wenig Tagen mich ein zehnfach größeres Uebel befiel als bas erfte gewefen war. Run gab ich mich wieber in die Banbe der Aerzte und ward von ihren Arzneven abermals viel folimmer. Es befiel mich ein Rieber, und ich nahm mir abermale vor, bas Sols zu brauchen. Die Merate wiberfesten fich und verficherten, wenn ich bie Cur mabrend bes Riebers anfinge, fo murbe ich in acht Tagen todt fenn; ich that es aber boch mit berfelbigen Ordnung und Borficht wie bas Nachbem ich vier Tage biefes beilige Baffer des Solges getrunten hatte, verlor fi

bas Fieber gang und gar, und ich fpurte bie größte Bewerung.

Unter dieser Eur arbeitete ich immer weiter an bem Modell des Kelchs, und es gelangen mir schonere Dinge und besere Ersindungen, in den Wochen dieser Fasten und Enthaltsamteit als vorher in meinem ganzen Leben. Nach vierzig Tagen war ich wirklich rein von meinem Uebel geheilt, und suchte nun meine Gesundheit recht zu besestigen; babei versäumte ich nicht, sowohl an dem bewusten Werfe, als für die Münze den gehörigen Fleißanzuwenden.

## 3 mblftes Capitel.

Seschichte eines Golbschmiebs von Maisand, der zu Parma als salscher Mänzer zum Tode verdammt war und durch den Cardinal Galeiatig. Legaten dieser Stadt, gerettet wurde. — Der Cardinal sendet ihn nach Nom, als einen geschickten Künstler, der dem Autor das Segangewicht halten könne. — Todias wird von dem Papst in Arbeit geset, welches dem Autor sehr unangenehm ist. — Pompeo von Maisand verleumdet ihn, er verliert seine Stelle bei der Münze. — Er wird verhaftet, well er den Reich nicht ausliesern will, und vor den Gouverneur von Romgebracht. — Sonderbare Unterhaltung zwischen ihm und dieser Magistratsperson. — Der Gouverneur, durch einen Aunsgriff, überredet ihn den Keich dem Papste auszus liesen, der ihn dem Autor zurückschick, mit Besehl das Wert sortzusehen.

Um biese Zeit ward Carbinal Salviati, ber mich so sehr anseindete, jum Legaten von Parma erwählt, und daselbst wurde eben ein Mailandischer Goldschmied, Tobias genannt, als ein falscher Münzer eingezogen. Man hatte ihn zum Strid und Keuer verdammt, als der Carbinal, der davon hörte, sich diesen trefflichen Mann vorstellen ließ. Der Legat verschob darauf die Bollziehung, schrieb den Borfall an den Papst, rühmte gedachten Tobias als den

ersten Golbschmied von der Welt, und gab ihm das Zeugniß: er sep ein einfältiger guter Mann, ber durch seinen Beichtvater den er um Nath gefragt, und der ihm diese handlung erlaubt, eigentlich falsch geführt worden sep. Sodann tonne der Papst, wenn er einen so geschickten Mann nach Rom zoge, den Stolz des Benvenuto am besten hemuthigen.

Der Papit ließ gedachten Labias fogleich fommen, und nachdem er und beibe vor fich berufen hatte, trug er und auf, eine Zeichuung zu machen, wie has horn eines Einhorns am besten gefaßt werden kinnte? Er befaß ein solches von der größten Schinheit, es war für siedenzehntausend Kammerbucaten verlauft worden. Er wollte es dem Könige Franz von Frankreich schenken, aber vorher reich mit Golde vorzieren laffen.

Wir trugen beibe unfere Zeichnungen, sobalb sie fertig waren, jum Papste. Tobias hatte eine Art Leuchter vorgestellt, in welchen das horn als eine Reize eingestellt werden sollte. Statt der Fisse des Leuchters waren vier Einhornelsopfchen angebracht. Ich konnte mich nicht enthalten über diese schwache. Der Papst bemerkte es und sagte: las nur deine Beichnung sehren? Ich hatte einen einzigen Ginhornelopf vorgestellt, wozu ich theils die Bilbung einen Pferbed, theils eines hirsches genommen hatte, er war mit einer schwau Art von Schleine

und andern gefälligen Zierraten boreichert. Dars auf follte bas horn eingepaßt werden. Jeber man, der diese Erstndung fah, gab ihr den Bar-

jug.

Mer leider maren einige Mailander von gros Fem Ansehen gegenwärtig, bie bem Papft einrebes ten und vorftellten; er wolle ja bas Wert nach Frankreich fenden, die Frangofen fepen robe Leute und wurden die Bortrefflichkeit ber Arboit bes Benvenuto nicht einsehen, vielmehr murbe ihnen bie Art Kirchenyus ber anbern Zeichnung beffer einleuchten, die auch geschwinder ins Wert gefest fenn murbe, mittleumrife tonne Benvennto fic an ben Reld halten, zwer Arbeiten mubben auf einmal fertig und Tobias ware boch auch nicht umfoust berufen worden. Der Bapft, der Berlangen batte Rinen Reld vollendet ju feben, folgte bem Rath, gab jenem bas Born in Arbeit und lief mir fagen: ich mochte ben Reld fertig machen. Darauf ants wertete ich, baf ich in ber Belt nichte mehr maniche, und wenn er nur von einer andern Det toxic als von Gold war', fo wollte ich ihn mohl obne weitere Belbulfe ju Stande bringen. Dar: auf verfette ber pobelhafte Sofmann: Berlange nur fein Gelb vom Dapft; benn er gerath fonft in ben größten Born und webe bir banach! 3ch autwortete barauf: lebret mich ein wenig, mein Herr, wie man Brod ohne Mehl macht! Ohne Gold wird biefes Wert nicht fertig werben. Diefe

Worte verdroffen ihn, er drohte mir, dem Papft alles zu hinterbringen und that es auch; der Papft brach in eine bestialische Wuth aus und sagte: er wolle boch sehen, ob ich so toll sep, mich dieser Arbeit zu weigern. So gingen zwep Monate vorbei, in denen ich, ungeachtet meiner Drohung, mit grosser Liebe gearbeitet hatte. Da der Papst sah, daß ich die Arbeit nicht brachte, ward er mir außerst ungunstig und drohte, mich auf jede Weise zu zucht tigen.

Eben war ein gemisser Mailandischer Goldschmied gegenwartig, mit Namen Pompeo und ein wahrer Verwandter eines gewissen Herrn Trajans, eines sehr begünstigten Dieners des Papstes; beide sagten einstimmig: Wenn Ew. Heiligkeit ihm die Munze nehmen, so wird ihm die Lust schon kommen, den Kelch zu endigen. Darauf versehte der Papst: Es wurden vielmehr daraus zwep tlebel entstehen, ich wurde bei der Munze übel dedient sen, und er wurde den Kelch nicht mehr anruhren. Die beiden Mailander ließen aber doch nicht ab und brachten es endlich dahin, daß er mir die Munze nahm und sie einem jungen Menschen von Verugia gab.

Pompeo tam felbft mir im Namen Ihro heis ligteit ju fagen, bag ich bie Munge verloren habe, und wenn ich ben Kelch nicht fertig machte, follte ich noch andere Dinge verlieren. Ich antwortete: Sagt Ihro heiligfeit: die Munge hat er sich, nicht mir genommen, und so wird es auch mit ben anabern Dingen gehen, und fagt nur, wenn er mir die Münze auch wiedergeben wollte, wurde ich sie nicht annehmen. Dieser abscheuliche mißgunstige Mensch eilte was er konnte, alles dem Papste wieder zu sagen, wobei er gewiß von dem seinigen hinzuthat.

Nach acht Eagen schiedte der Papst denselbigen Menschen zu mir und ließ mir sagen: er wolle nunmehr den Kelch nicht von mit geendigt haben, er verlange die Arbeit, so weit wie sie gegenwärtig gekommen sep. Darauf antwortete ich: Das ist nicht wie mit der Munze, die er mir nehmen kann wenn er will. Fünshundert Scudi habe ich von ihm empfangen, und die will ich sogleich zurückzahlen, das Wert ist aber mein, und ich will damit nach Vergnügen schalten; darauf sagte, ich ihm noch einige beißende Worte, die sich auf ihn bezogen, und er eilte, dem Papst alles zu hinterstringen.

Nach Berlauf brever Tage tamen zwey Kammerlinge bes Papftes zu mir, vornehme und von Ihro Heiligkeit sehr begunftigte Personen. Sie sagten zu mir: Benvenuto! bu hast bisher gewagt ben Papst aufzuziehen, und willst keinen vernunftigen Borstellungen Gebor geben, hore nun: gibst bu ihm sein Werk nicht heraus, so haben wir Befehl, bich ins Gefängniß zu führen. Darauf tah ich ihnen frohlich ins Gesicht und sagte:

Weine herren! wenn ich bem Papfte dies Werk gebe, so gebe ich ihm mein Werk, und nicht das frinige, und ich habe nicht Lust es herauszugeben; benn nachdem ich es mit Fleiß und Sorgsalt so weit geführt habe, will ich nicht, daß es eine in die hande einer unwissenden Westie gerathe, die es mit wenig Muhe verdurbe.

Es war bei biefer Unterrebung auch fener Golbschmied Tobias gegenwärtig, ber fich unterkand von mir fogar die Modelle des Werts abzusvehern; ich aber fagte ibm, was folch ein elenber Mensch zu hören verdiente, und was ich bier nicht wiederhoten mag.

Da aber bie beiben herren in mich brangen und verlangten, ich folle mich eilig entschließen. fagte ich ihnen, bağ ich fcon entichloffen fen, nahm mein Heberfleid, und ebe ich aus bem Laben ging. wendete ich mich mit großer Berehrung gegen ein Erugifir und fagte, mit ber Dribe in ber Sand: Gnadiger, unfterblicher, gerechter und heiliger Em lofer! Alles, was bu thuft und julaffest, gefchieht und briner großen, unvergleichbaren Gerechtigfeit, bu weißt bag ich ungefahr in bas Lebensafter ge= lange, welches bu auch erreicht haft, und ich habe bis bierher um teiner Urfache willen mich int Gefångnis begeben milfen, ift es aber gegenwärtig bein Bille, bag ich biefe Schmach erbulbe, fo bante ich bir auch bafür und übernehme fie geduldig. Darmif wendete ich mich zu ben Rammerlingen

und fagte mit einem spottenben Ladeln: Meinedgleichen verhiente wohl feine geringern Safcher als ihr seph, meine Herren! so nehmt mich benn als Befangenen in die Mitte und führt mich wobin ihr wollt.

Diefe außerft ertigen und bofficen Danner begannen zu lachen, nahmen mich in bie Mitte und führten mich unter gefälligen Gefprachen gum Gonverneur von Rom, ber Magniotto bies. Bir fanden bei ihm ben Kiecal, fie batten und beibe ermartet. Die beiben herrn Rammerlinge fagten ladenb: Sier bringen wir euch biefen Gefannenen, nehmt ihn wohl in Acht! Wir baben uns genug erluftigt, indem wir euren Leuten ind Amt greifen mußten, mie und benn auch Benvenuto au ertennen gab, bas er, ba bies feine erfte Gefaugeufchaft feb, burch Safther unferer Art amefabrt werben miffe. Sie eilten barauf jum Papft unb erzählten ihm alle Umftande. Anfangs molite er in Born geratben, nachber that er fich aber Gemait an und lacte, benn es waren viele iherren und Cardinale aggenwartig, die mich bochlich benun-Sinten.

Inbeffen befthaftigten fich ber Gauvernenr und ber Fiscal mit mir; balb drehten fie, balb er mahnten fie, balb wollten fie mir rathen. Sie fagten, es fen naburlich, baf wenn einer von einem andern eine Arbeit machen laffe, fo tonne er fie auch, nach feinem Betieben, auf jebe Beife

wieber gurud nehmen. Dagegen berfette ich: baf bas feineswegs gerecht fev, und bag ein Dapft bas nicht thun tonne; benn er fep nicht von ber Art gemiffer tyrannifder herrden, die ihrem Bolt bas Schlimmfte, was fie nur tonnen, anguthun fabig find, und weber Gefet noch Gerechtigteit beobach: ten, bergleichen Dinge tonne aber ber Stattbalter Chrifti nicht üben. Darauf fagte ber Gouverneur mit gewiffen bafdermaßigen Gebarben und Morten, bie ihm eigen waren : Benvenuto! Benvenuto! du gebit barauf aus, bas ich bich nach Berdienst behandeln foll - Go werbet ihr mir alle Ebre und Boflichfeit wieberfahren laffen! -Soide fogleich nach ber Arbeit und erwarte nicht bas zwepte Bort! Darauf fagte ich: Meine Berren! erlaubt mir, baf ich noch vier Borte für meine Sache vorbringe. Der Riscal, ber ein befdeibenerer Buttel ale ber Souverneur mar, men= bete fic ju ibm und fagte: Gnabiger Berr! vergonnt ibm bunbert Borte. Benn er nur bas Wert beraus gibt, fo baben mir genug. Darauf fagte ich: Wenn irgend jemand ein Gebaube aufmauern liefe, fo tonnte er jum Deifter, ber ibn folecht bediente, mit Gerechtigfeit fagen: Gib mir mein Saus, ich will nicht daß du mir daran arbeiten follst! er konnte ibm feine Arbeit bezahlen und ihn megschicken. Auch wenn einer einen toftbaren Ebelftein wollte faffen laffen, und ber Juweller bediente ihn nicht nach feinem Billen, ber fonnte thaute fagen: Wib mir mein Juwel heraud, ich ung beine Aubeit nicht; aber hier ift nicht von die fer Aut die Rede, benn es ist weder ein Haus, uoch ein Sellstin, und mir kann man uichts weister auferiegen, als daß ich die fünshundert Scudizmudgebe, die ich erhalten hebe, und sa, guädiger Herr, thut mas ihr könnt, von mir erhaltet ihr nichts als die fünshundert Scudi, und das mögt ihr dem Papit sagen, eure Drohungen machen mir nicht die mindeste Fuscht, ich din ein ehrlicher Mann und bei meinen Handlungen wird mir nicht dange.

Der Gonvernenr und Fiscal standen auf und sagten mir, daß sie zum Papsie gingen, und der Auftrag, mit dem sie wahrscheinlich wieder kamen, wunde mir dbel bekommen. So blieb ich verwahrt zurück, ging in einem Saal auf und ab, und sie verzogen fast drep Stunden. Indessen besuchten mich alle die vornehmsten Florentinischen Kaussent und baten mich inständig, ich solle nicht mit einem Papste rechten, denn das könne zu meinem völligen Werderben gereichen. Ich autwertete darauf; daß ich sest entschlossen sen wisse, was ich zu thun habe.

Sobald ber Gouverneur mit dem Fiscal guundgelommen war, ließ er mich rufen und sagte; ber Auftrag, den ich vom Papite habe, thut mir felbst leid, schaffe das Wert sogleich her, oder ermante mad dir begegnen kann! Danguf antwortete

ich: bie auf biefe Stunde habe ich nicht geglaubt, daß ber Stattbalter Chrifti eine Ungerechtigleit begeben fonne, auch glaube ich es nicht, bis ich es febe: thut baber mas ibr nicht laffen tonnt. Der Souverneur verfeste nochmals: ich habe bir vorerft noch zwen Borte vom Papfte ju fagen und bann werbe ich meinen Auftrag vollbringen. Davit befiehlt, bu follft mir die Arbeit bieber bringen, fie foll vor meinen Augen in eine Schach: tel gelegt und verfiegelt werben, ich foll fie binbringen, und er verspricht, bei Treue und Glauben, baß er fie nicht eröffnen, fondern fie bir fogleich gurudgeben will; aber fo foll es fenn um feiner eigenen Ehre willen. Darauf antwortete ich la: delnd: berglich gern will ich mein Bert auf biefe Deife bingeben, benn ich mochte boch auch gern erfahren, wie Eren und Glaube eines Bapftes befchaffen ift. Go fcidte ich nach meiner Arbeit, fiegelte fie, wie er's verlangte, und gab fie bin.

Als der Gouverneur zum Papfte zurudkam, nahm dieser die Schachtel, wie jener mir nachber seibst erzählte, wendete sie einigemal um und fragte sodann den Gouverneur: ob er die Arbeit gesehen habe? Darauf sagte dieser: ja! sie sep in seiner Gegenwart versiegelt worden und versicherte dabei, die Arbeit habe ihm höchst dewundernswerth geschienen. Darauf versehte der Papst: Sage Benvenuto, die Papste haben Gewalt viel größere Binge benn dieses zu lösen und zu binden; und indem

er biefes mit einigem Berbruß zu sagen schien, nahm er Siegel und Bindfaden weg und öffnete bie Schachtel.

Nachdem er bie Arbeit genugfam betrachtet batte, zeigte er fie Cobias bem Goldichmieb, ber fe febr lobte, und ale ber Papft ihn fragte: ob er\_ nunmehr, ba er bas Wert gesehen habe, ein abnliches unternehmen wolle? mit ja antwortete und vom Papfte Befehl erhielt, fich gang banach ju richten. Darauf wendete fic ber Parft gum Gouverneur und fagte: feht ob Benvenuto euch bas Bert überlaffen will, bezahlt es ihm to hoch als es ein Renner icaben mag; will er es felbit endigen und einen Termin fegen, fo fucht mit ihm überein gu tommen und macht ibm bie Bequemlichfeit, bie er bedarf. Darauf fagte ber Gouverneur: Beiliger Bater, ich tenne die fürchterliche Art biefes jungen Mannes, erlaubt mir, bas ich ihm nach meiner Beife au Leibe gebe. Darauf ermiderte ber Bapft: mit Borten folle er thun mad er wolle, ob baburd gleich bie Sache noch folimmer werben murbe: wenn er aber gar nicht mit mir fertig werben tonnte, fo follte er mir befehlen, die funfbunbert Sendi an feinen Juwelier Ponpeo gu bringen.

Der Gouverneur tam gurud, ließ mich in fein Bimmer rufen und fagte gu mir mit einem Bafcherblid: Die Papste haben Gewalt, die gange Belt zu binden und zu lofen, und das wird sos gleich im himmel gut geheißen. hier ist bein

Werk offen zunkit, Seine Helligkeit hat es geses ben. Darauf erhob ich die Stimme und riof: Nun weiß ich doch, wie Treue und Slaubeider Physic beschaffen ist! Darauf that der Gouverneur einige gung unverminstige Aussälle. Da er aber mette daß nichts auszurichwn war, verzweiselte er an dem Unternehmen und sagte mit einer etwas sanstern Art: Benvennto! es thut mir leid, daß du bein Bostes nicht einschen wilst, so gehe denn hin und bringe die fünshundert Scubi dem Inweller Pompero. So trug ich mein Wert sort und brachte songleich die fünshundert Seudi an Ort und Stelle.

Run bette ber Bapft, begierig ben Raben meis ner Anochtichaft wieder angatuupfen, gehafft, ich Dilte nicht im Stande fem fogleich bas Geb ju iderliefern, als baber Vombeo lächelnd mit bent Gelbe in ber Saub vor ihn fant, foimpfee er und denerte fich, baf bie Sache fo adnetaufen mar, bann fagte er, geh' und fuche Benvenuto in feiner Bertfact unf, fage ibm, er foll mir bas Wert an ein ner Monftrans fectig maden, bas ich am Rrobn: Wichiam bas Sodmutbige barin in Wieffion tras gen town, er fell alle mogliche Bequemlichteit bas ben, aur foller arbeiten. Pomper tam gu mir, rief mich heraus und machte mir, nuch feiner Wet, bie ungefdidteften Efelscareffen und fagte mir bie Borte des Vankes wieder. Darauf antwortete ich fcmell: 34 tann mir teinen größern Schas in ber Welt winschen, als wenn ich bie Gnabe eines fo groBen Napftes wieder erlange, die ich nicht burch meine Sould verloren babe, fonbern burch meine ungludliche Arantheit und durch die Bodantigfeit gemiffer neibifder Menfchen, benen es eine Kreube macht, Bofes au fiften. Sat boch ber Papik eine Menge Diener! er foll mir euch nicht mehr foiden, um eures Seils millen, und ihr tonnt ench mur in Acht nehman. Ich aber werde Tag und Nacht an ben Dienft bes Papftes benten, und alles thun, was ich vermag. Bergeft nur nicht, was ihr bem Papft über- mich gefagt habt und mifcht euch nicht in meine Ungelegenheiten, benn eure Rebler follen euch noch verbientermaßen ge= Alles diefes binterbrachte der Menich dem Papfte auf eine bestiglische Beift, und fo blieb die Cache eine Beile; ich arbeitete in meiner Bertftatt und trieb mein Gefdaft.

Tobias, der Goldschmied, hatte indeffen jenes Einhorn garnirt und die Berzierung nach seiner Art vollendet; dann besahl ihm der Papst, er solle einen Kelch nach der Weise des meinen, den er gesehen hatte, sogleich anfangen, und ließ nach einiger Zeit sich die Arbeit zeigen, und als sie ihm missiel, war es ihm verdrießlich, mit mir gebrochen zu haben; er schalt auf die Werte des Tobias und auf alle die ihn empsohlen hatten. Mehrmals schicker er mir darauf den Baccino delka Eroce, und ließ mich wegen der Monstranz mahnen. Ich antwortete: Seine Heiligkeit möchte

Wort offen zuvätt, Seine Helligkeit hat es gesehon. Daranf erhob ich die Stimme und riof: Run
weiß ich doch, wie Treue und Glaube der Päpste
beschaffen ist! Daranf that der Gouverweur einige
gunz unvernänstige Ausställe. Da er aber mette
daß nichts auszuichten war, verzweiselte er an dem Unternehmen und sagte mit einer etwas sanstern Arr: Benvennto! es thut mir leid, daß du bein Bestes nicht einsehen willst, so gehe denn hin und beinge die fünshundert Seudi dem Juweller pomper. So trug ich mein Wert fort und brachte sogleich die fünshundert Seudi an Ort und Stelle.

Run batte ber Papft, begierig ben gaben metner Anochtichaft wieder angalwünfen, gehafft. id Difte nicht im Stande fenn fogleich bas Gelb gu iberliefern, als baber Bompeo lächelnd mit bem Gelbe in der Hand vor ihn fam, faimpfee er mid deverte fich, baf bie Sache fo abnetaufen mar, baun fagte er, geht und fuche Benvenuto in feiner Bertthatt unf, fage thm, er foll mie bas Bert au ets. noe Pontrans fectia maden, bas ich am Krobn: bichnam bas Sochwürdige barin in Pareffion tras gen tann, er foll alle mogliche Bequemlichleit has ben, aur foller arbeiten. Pomper tam ga mir, rief mich beraus und machte mir, nach feiner Art, die ungefchidteften Efeldcareffen und fagte mer bie Borte bes Wankes wieber. Darauf antwortete ich fchnell: 34) fann mir feinen größern Schat in ber Welt winfchen, als wenn ich die Gnabe eines fo gro-

Ben Derftes wieber erlange, bie ich nicht burch meine Sould verloren babe, fonbern burch meine mugliteliche Krantbeit und durch die Bosartigfeit gemiffer neibifder Menfchen, benen es eine Kreube macht, Bofes an Riften. Sat boch ber Bank eine Menge Diener! er foll mir euch nicht mehr foiden, jum eures Seile millen, und ibr tount end unr in Not nehman. Ich aber werbe Lag und Nacht an ben Dienft bes Vapftes benten, und alles thun, was ich vermag. Bergeft nur nicht, was ihr bem Papft über- mich gefagt habt und mifcht euch nicht in meine Ungelegenheiten, benn eure Rebler follen euch noch verbientermaßen gerenen: Alles biefes binterbrachte ber Menich bem Dapfte auf eine bestialische Weift, und fo blieb bie Cache eine Beile; ich arbeitete in meiner Berfftatt und trieb mein Gefcaft.

Tobias, der Goldschmied, hatte indeffen jenes Einhorn garnirt und die Berzierung nach seiner Art vollendet; dann befahl ihm der Papst, er solle einen Kelch, nach der Weise des meinen, den er gesehen hatte, sogleich anfangen, und ließ nach einiger Zeit sich die Arbeit zeigen, und als sie ihm missiel, war es ihm verdrieslich, mit mir gebrochen zu haben; er schalt auf die Werke des Tobias und auf alle die ihn empsohlen hatten. Mehremals schickte er mir darauf den Baccino della Eroce, und ließ mich wegen der Monstranz mahnen. Ich antwortete: Seine Heiligkeit möchte.

mich nur so lange ausruhen laffen bis ich mich von meiner Rrankheit, von der ich noch nicht ganz gesheilt sep, wieder erholt hatte; ich wurde aber insbeffen doch zeigen, daß ich jede Stunde, in der ich zu arbeiten im Stande sep, bloß Seinem Dienste widmen wolle. Denn ich hatte ihn heimlich porträtirt und arbeitete in meinem Hause heimlich an einer Medaille für ihn. In meiner Werkstatt aber hielt ich zu der Zeit einen Gesellen, der ehemals mein Lehrbursch gewesen war und sich Felix nannte.

# 3 wentes Buch.

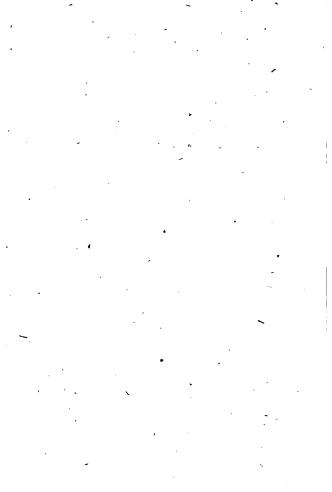

## Exftes. Capitel.

Der Antor vertiebt fich in eine Biellanifche Cuntfane, Das mens Magelica, welche von ihrer. Mutter gefchwind mach Meanel geführt wirb. - Geine Bergweiffung über ben Berluft feiner Beliebten. - Er wird mit einem Sicilianis fchen Brieffer befannt, ber fich mit Rauberen abgibt. -Ceremonien, beren er fich bebient. - Der Muter ift bei ben Befchwörungen genenwärtig, in Soffmang feine Gies liebte wieber ju erlangen. - Bunberbare Dirfung ber Befchworung. - 3hm wird verfprochen: er fou Angelica innerhalb eines Monats wieber feffen. - Streit zwifchen Bin und tien. Benebetto, ben er toblich mit einem Stein verwundet. - Dompes von Mailand berichtet bem Banft. der Antor habe den Goldichmied Tobias umgebracht. Geine Befligfeit befiehlt bem Bouvernent von Rom, Ben Morber ja ergreifen und auf ber Stelle binrichten ju faffen. entdiebt und begiet fich nach Reapel. Muf dem Bene trieft er einen Freund an, Solofmeo ben Bilbbauer.

An der Beit hatte ich mich, wie junge Leute pflegen, in eine Sieilianerin von der größten Schönheit verliebt; auch sie zeigte daß sie mir febrwohl wolle; die Mutter gber, welche unfere Leideuschaft bewerft hatte, und sich vor unfern Abschen färchtete, denn ich wollte beimlich mit dem Madden nach Florenz flieben, bam mir guvor,

ging Nachts aus Nom, und ließ mir vorspiegeln, als wenn sie nach Sivita Wecchia den Weg genommen hatte; sie begab sich aber auf Ostia und von da nach Neapel. Ich eilte grade auf Sivita Wecchia, und beging unglaubliche Thorheiten, um sie wieder zu finden. Es war' zu umständlich diese Dinge hier zu erzählen, genug, ich war im Bezriff toll zu werden oder zu sterben. Sie schriebmir nach zwep Monaten, daß sie sich in Sicilien, sehr misvergnügt, besinde. Indessen hatte ich michallen dentbaren Wergnügungen ergeben und eine andere Liebe ergriffen, nur um jene los zu werden.

Unter folden Ausschweifungen batte ich gele= gentlich mit einem gewiffen Sicilianischen Geiftli= den Freundschaft gemacht, er war von bem erhabenften Seifte und wohl im Lateinischen und Griedifden erfahren. Ginemale, burd eine befonbere Bendung bes Gefprache, tamen wir auch auf bie Bauberen ju reben, und ich fagte, wie febr ich mein ganges Leben burch verlangt batte irgenb etwas von biefer Runft ju feben ober ju fpuren; darauf versette ber Priefter: ju einem folden Un= ternehmen gebort ein ftarles und fichres Gemuth. 3d verfette, bag ich bie Starte und Sicherheit wohl zeigen wolle, wenn fich nur bie Art und Beife fand', ein foldes Bert ju unternehmen. Darauf antwortete ber Driefter: wenn bir am Anfchauen folder Dinge genug ift, fo will ich beine Reugierbe fattigen. Wir murben eins bas Wert ju unternebmen, und eines Abends machte fic der Priefter bereit, indem er mir sagte ich solle einen, auch zwey Gefährten suchen. Da rief ich Bincenzio Romoli, meinen besten Freund, welcher einen Pistöjeser mit sich nahm, der sich auch auf die Schwarztunsteley gelegt hatte. Wir gingen zusammen ind Colisee: dort kleidete sich der Priester nach Art der Zauberer, zeichnete Eirkel auf die Erde mit den schoften Ceremonien die man sich auf der Welt mur denken kann. Er hatte und Jassetika (Assa sweida) mitbringen lassen, tostbares Raucherwerk und Keuer, auch boses Raucherwerk.

Da alles in Ordnung war, machte er bas Thor in den Cirkel und führte und bei der Sand binein; bem andern Sowarzfunftier befahl er, bas Raucherwert nach Bedurfnig ins Reuer ju werfen; uns überließ er bie Sorge bas Feuer zu unterhalten und die Specerepen bargureichen, dann fing er feine Befdworungen an, welche über anbertbulb Stunden dauerten. Darauf erschienen manche Legionen Teufel, fo bag bas Colifee gang voll marb. 3ch marmit ben toftlichften Specereven beschäftigt, und als ber Priefter eine fo große Menge Seiftet bemertte, wendete er fich ju mir und fagte: verlange mas von ihnen! ich verfette fie follen machen, baß ich mit meiner Sicilianerin wieder gufammen fomme. . Diefe Racht erhielten wir feine Antwort, ob ich gleich febr gufrieben über biefe Begebenheit mar. Der Refromant behauptete, mir mußten noch ein

aebermal kinasben und ich wirbe in allem, was ich verlangte, völlig befriebigt merben ; aber ich mußte einen unidulbigen Anaben mitbringen. 3ch nabm einen Lehrfnaben, ungefahr wolf Jahr alt, und berief von nenem Mincenzio Romoli, und ba ein gewiffer Mgnolino Gabbi unfer Sausfreund mar, nahm ich auch biefen mit zu unferer Unternehmung. Wir lamen an ben verigen Ort; ber Wefromant machte wieber feine Borbereitung, und mit berfelben, ja mit einer noch wunderfamern Ordnung, brachte er und in den Cirfel, ben er von neuem mit mehr Runft und Ceremonien bereitet batte. Bincens und Aanolino beforgten bas Rauderwerf und bas Feuer, mir gab er bas Pintalel in bie Sand und fagte: er murbe mir bie Begenben geigen, wohin ich's zu wenden bette. Dun fing ber Refromant bie foredlichten Befowerungen an, er rief bei ibren Namen eine Menge folder Tanfel, bie Sanster ber Legionen maren, und befcmur fie, im Ramen und Gewalt Gottes, bes unerfchaffnen, lebendigen und emigen, und bas in Sebraifchen Morten, and mitunter in genngfamen Griedifden und Leteinifiben, fo bag in turger Beit einhundertmal mehr als bei ber erften Befdmbrung erfchienen und bas gunge Colifee fich erfüllte. Romoli und Gabbi unterhielten bad gener und fparten bas loftbare Rancherwert nicht, mir aber geb ber Refromant ben Rath abermale ju verlangen, daß ich mit meiner Angelica fenn mochte. 36

that es, und er wendete fich ju mir und fagte: Horft du, was fie fprechen? in Beit eines Monate follft bu bei ihr fenn. Darauf bat er mich von neuem, ich mochte nur fest halten, benn es wären wohl ein Eaufend Legionen mehr, als er verlangt habe, und fie fepen von der gefährlichften Att; da fie aber boch mein Begehven erfällt hätten, so mußte man ihnen freundlich than und fie gebuldig entlaffen.

Run fing das Rind, bas unter bem Bintatel' war, m jammeen an, und fagte, es feven ein taufend ber tapferften Manner beifammen, bis und alle brobten, bann fab es noch vier ungebeime Riefen, bemaffnet und mit ber Gebarbe, in ben Areis einbrechen zu wollen. Indeffen fachte ber Refromant, ber vor Kurcht gitterte, fie auf bie faufteste und gefälligste Art so gut ex fomute; sw entlaffen. Pincenzio Romoli, ber iber und aber nissaite, hitre micht auf ju räuchern, ich fünchtete mich fo febr als die andern, ließ mich es aber nur weniger merten und fprach ihnen allen Muth aus Gewisischimar balb tobt, ale ich ben Netromanten in ifo genfer Angle fab. Das Rinb batte ben Rove groufden bie Onie goftedt nub fagte: fo will ich fterben! beim wir fommen um, alle gufammen. Da fante ich zum Annben: biefe Ereaturen find alle under und, und mad bu fiehft ift Raud und Schatten, bebe nur bie Mugen ohne Kurcht auf! Das Rinb blicee bin, und fagte von neuem : bas gange Cotifee brauert, and das Keuer fommt auf und los. Es

bielt die Hande vor's Gesicht, rief, es sen tobt und wollte nichts mehr feben! Der Refromant empfahl fic mir, bat, ich mochte nur fest halten, und ftart mit Baffetila raudern. 3ch wendete mich gu Bincentio und fagte: er moge fonell Baffetita ausftreuen! Judem fo betrachtete ich ben Agnolino, ber fo eridroden mar, bag ibm die Augen in die Quere ftunden und er halb todt ichien. Agnolo! rief ich, biet ift nicht Beit fich ju furchten; mache bir mas au thun, rubre bid und ftreue fonell bie Baffetifa. Manolo, indem er fic bewegen wollte, verunreinigte fich mit fo heftigem Getofe, bag bie Rraft ber Baffetita nur gering bagegen mar: bas Kind erbob bei diesem Schall und Geftant ein wenig bas Gefict, und da es mich lächeln fab; erholte es fich ein wenig von feiner Furcht und fagte : fie gogen fich mit Dacht gurud.

So blieben wir bis die Morgenglode zu lauten anfing, und das Kind fagte: nur wenige seven noch übrig geblieben und sie ftunden von ferne. Der Rekromant vollbrachte nun seine Geremonien, zog sich aus, nahm seinen großen Pad Bucher zusammen, und wir verließen mit ihm auf einmal den Kreis, einer drückte sich an den andern, besonders hatte sich das Kind in die Mitte gedrängt, indem es den Rekromanten bei der Beste und mich beim Ueberkleid hielt. Beständig, die wir zu unsern Säusern unter den Banken gelangt waren, versicherte es uns, zwep von denen die es im Colisee gesehen

babe, fragierten mit großen Sprungen vor uns ber, und liefen bald über die Dacher, balb über bie Strafen. Der Refromant fagte, fo oft er auch fcon in dem Kreis gewesen, fer ihm boch niemals fo etwas Außerordentliches begegnet; er bat mich, daß ich ihm beistehen sollte; denn die Teufel mußten und bie Schape zeigen, beren bie Erbe voll fen, und auf diese Beise mußten wir bie reichften Leute werden. Die Liebesbanbel feven Eitelfeit und Narrbeit, wobei nichts beraustomme. 3d verfette barauf: daß ich ihm gerne beifteben wollte, wenn ich nur Latein verftunde; er aber versicherte mich, bas mir bad Latein gar nichts belfen fonne, er habe gar manden vortrefflichen Lateiner angetroffen, aber niemand von fo gefestem Gemuth wie mich, und ich folle mich nur nach feinem Rathe halten. Go tamen wir nach Saufe und traumten bie folgenbe Racht alle von Teufeln.

Sobald ber Netromant bes Tages barauf mich wieber fab, fprach er mir zu, ich möchte boch auf jenes Unternehmen eingehen. Darauf fragte ich ihn, wie viel Zeit wir bazu brauchen wurden, und an welchen Ort wir zu gehen hatten? Er fagte mir, in weniger als einem Monat wurden wir fertig fepn, und ber geschicktese Ort ware in den Bergen von Norcia. Zwar habe sein Meister auch hier in der Nabe, in den Gebirgen der Abten gafta, eine solche Weishe vorgenommen, es hatten sich aber boch solche Schwierigkeiten gefunden, die in den Bergen

von Norcia wegfielen; auch fepen die Bonern dafoldst in der Rachbarschaft zuverlässige Leute, nicht gang unerfahren in diesen Dingen, und tonnten und, im Pothfall, wichtige Dienste leisten.

So überrebete mid ber Priefter Refromant um fo leichter, als ich zu folden Dingen icon armeigt war: aber ich fagte ibm, ich wollte zuerft bie Mebaille fur ben Papft fertig machen, benn er und niemand anders wußte um biefe geheime Arbeit. And fragte id ibn immer, ob id nicht in ber be-Mimmten Beit meine Sicilianerin feben wurde? Denn der Cermin tam naber beran, unt es fcien mir munberhat; als ich nichts von ibr borte. Der Refromant verficerte mich, bas ich gewis mit ibr aufantmentroffen marbe: benn jene bielten Wert. mennife auf folde Beife verfpraden; ich follte aber aufmerten und mid per Bonbein in Albt nehmen. bie fic bubei ereignen tonnten; ich follte: lieber etwas gegen meine Ratur erbuiben, benn es lage eine geoße Gefahr nicht weit, es mare beffer für mich, wenn ich mit ibm ginge bas Buch zu weiben, auf diefe Beife murbe die Gefahr vorübengeben, und wir wirden beibe bie gladlichften Menfchen merben.

Ich fing an mehr Luft zu empfinden als er felbst, und sagte zu-thm: es sep nur eben jeht ein gewisser Reister nach Rom getommen, Ramens Inhann da Castello, ein Bologneser, ein trefflicher Wann Weballen in Stahl zu schneiben, wie ich fie auch machte, und ich munichte nichts mehr, als mit ihm in die Wette zu arbeiten, mich auch so der Welt zu zeigen, und mit einem solchen Talente lieber als mit dem Schwerte meine Feinde zu er-legen. Ich mochte aber sagen was ich wollte, so horte doch der Priester nicht auf, mir anzuliegen und sagte: mein Benvennto, komm mit mir, sliehe die große Gefahr, die dir bevorsteht. Ich hatte mir aber ein für allemal vorgenommen meine Medaille zu endigen. Der Monat war bald verlaufen, und ich war in meine Arbeit so verliebt, daß ich weder an Angelica, noch an irgend etwas dachte.

Eines Abende hatte ich mich, gur ungewöhnlichen Beit, von meinem Saufe nach meiner Bertfatt begeben, wofelbst Relix, mein Sefelle, alle Arbeiten besorgte; ich blieb nur einen Augenblick bort, benn ich erinnerte mich, bag ich mit herrn Alexander bel Bene etwas zu reben hatte. Da machte ich mich auf; und als ich unter die Bante fam, begegnete mir ein febr guter Freund, herr Benedetto: er mar Notar, von Kloreng geburtig, Sohn eines Blinden , ber in den Rirchen betete, eines Sanefers. Diefer Benebetto mar lange in Reapel gemefen; batte fich barauf in Rom niebergelaffen und beforgte bie Geschäfte gewiffer Sanbele= leute von Siena. Mein Gefelle batte ibn ofters gemahnt, benn er mar ihm Gelb für einige anvertraute Ringe fouldig, an eben dem Tage waren fie einander wieder begegnet, und Felix hatte nach feiner

Gewohnheit bas. Gelb auf tine, etwed raube Art: verlangt, und zwar in Gegenwart ber herren bed. Benebetto, bie aufalig babei fanden. Da fie vernabmen wie fich die Sache verbalte, ichalten fle ibren Tactor tucktig and und fagten: fle murben fich eines andern bebienen, benn bergleichen Sandet wollten fie nicht haben. Benebette; enticuldigte: fich fo gut er fonnte und behanptete er babe ben Goldschmich bezahlt, fagte aber babei: er fen nicht. im Stande, die Tollbeit eines Bebufinnigen an banbigen. Diefe Berren nahmen fein Betragen übel und jagten ihn fogleich meg. Darenf eilte er withend nach meiner Wertkatt, vielleicht um aebachtem Kelir Berbruf ju machen. Run begab fich's, bag wir und grade in ber Mitte von bem Banten begegneten, und ich, ber von nichte mußte, grufte ibn aufs freundlichke, er aber autwortete mir mit vielen groben Worten. Da erinnerte ich mich fogleich an alles, was mir ber Mefromant gefagt hatte, und hielt an mich was ich tonnte, um basjenige nicht zu thun, wozu feine Borte mich nothigten. herr Benedetto! fagte ich, Bruber! entruftet euch nicht gegen mich.; habe ich euch bod. nichts zu Leibe gethan! weiß ich boch nichts von bem Borfall. Sabt ihr was mit Felix au thun, fo geht boch, ich bitte euch, und macht's mit ibm aus, er meiß am beften mas ju antworten ift; ibr thut mir Unrecht, ba ich nichts bavon weiß, mich bergeftalt anzugreifen, um fo mehr, ba ibr wist

baf ich ber Mann nicht bin Beleibigungen gu er-

Daranf antwortete Benedetto; ich wisse um alled, er sep der Mann, mit mir schon fertig zu werden, Kelix und ich seven zwer große Lumpe.

Schon batten fich viele Leute gefammelt, biefen Streit anzubaren, und, gezwungen burch feine gro ben Morte, budte ich mich ichnell jur Erbe, nahm eine Sand voll Roth, benn es batte geregnet, und bolte aus, ibn ine Beficht au treffen : aber er budte fich, und ich trafibn mitten auf den Schabel. In bem Rathe ftat ein frifder Stein, mit vielen icharfen Eden, und mein Dann fiel ohnmachtig, für tobt, auf die Erbe, und jederman, ber bas Blut fo ftart berabriefeln fab, bielt ibn wirflich für todt. Intwifden bag einige Unftalt machten ibn megine tragen, tam Pompeo, ber Juwelier, beffen ich foon oftere ermabnt babe, und als er biefen Dann fo übel jugerichtet fab, fragte er, wer ibn geliefert habe? man fagte: Benvenuto: aber diefe Beftie babe es an ibn gebracht. Sobald Dompeo aum Dapft tam, benn er ging wegen einiger Gefchafte dabin, fagte er : Beiligster Bater! Eben bat Ben+ venuto den Tobias erfchlagen, ich habe es mit meis nen eigenen Augen gefeben. Da murbe ber Vavft wuthend und fagte jum Gouverneur, ber eben ge= genwartig war, er folle mich faben, und am Orte, ba ber Todtichlag gescheben fen, fogleich aufhängen. laffen.

3d aber, ba ich biefen Ungludlichen auf ber Erbe fah, bachte fogleich mich ju retten, benn ich betrachtete die Dacht meiner Reinde und mas mir bei biefer Belegenheit gefährlich werben tonnte. 36 fluchtete mich in bas Saus bes herrn Johann Gobbi, um mid, fo gefdwind als moglich, mit Gott bavon ju machen. herr Johannes rieth mir, ich follte nicht fo eilig fenn, manchmal fer bas Uebel fo groß nicht als man glaube. Er ließ herrn Sannibal Caro rufen, ber bei ihm wohnte, und er= fuchte ihn hingugeben, um fich nach ber Gache gu ertundigen. Inbeffen erfchien ein Romifcher Ebelmann, aus bem Gefolge bes Carbinals Medicis, rief mich und den Berrn Johannes bei Seite, und fagte: fein Berr ichide ibn ber, ber felbit bie Borte des Vapftes gehort habe, es fep fein Dittel mir gu belfen, wenn ich biefer erften Buth nicht entranne, ich folle mich ja auf tein Saus in Rom verlaffen! Der Ebelmann entfernte fich fogleich, und herr Johannes fab mich mit thranenben Augen an und rief: wie traurig, bas ich fein Mittel habe bir au belfen! Darauf fagte ich: mit ber Bulfe Gottes will ich mir ichon felbft belfen, nur bitt' ich euch, bient mir mit einem eurer Pferbe.

Sogleich ließ er mir ein Turtifches Pferb fatteln, bas ichonfte und beste das in Rom war. Ich bestieg es und nahm eine Buchse vor mich, um mich im Falle zu vertheidigen. Da ich nach Ponte Sisto kam, fand ich bie fammtlichen Sascher zu Pferde

und zu Rug, ich mußte aus ber Noth eine Tugend machen, berghaft frifchte ich mein Dferd gelind an. und mit Gottes Sulfe, der ihre Augen verblendet hatte, kam ich frei burch, und so schnell ich konnte eilte ich nach Palombara, ju herrn Savelli und fcidte von da das Pferd an Herrn Johannes gurud, obne ibm jedoch wiffen ju laffen wo ich mich befande. Berr Savelli bewirthete mich zwen Tage aufe freund? lichfte; bann rieth er mir, ich folle mich aufmachen und auf Neavel zugeben, bis die erfte Sige vorüber fev. Er ließ mich begleiten und auf die Neavolita= nifche Strafe bringen. Auf berfelben fand ich ei= nen Bildbauer, meinen Kreund, der Solosmeo bieß und nach St. Germano ging, um bas Grab Deter von Medicis auf Monte Caffino fertig gu machen. Er fagte mir, daß noch felbigen Abend Dapft Clemens einen feiner Rammerer gefchict babe, um nachfragen zu laffen, wie fich gebachter Lobias befinde? Der Abgeordnete babe diefen Mann bei ber Arbeit angetroffen, dem nichts begegnet war, und ber auch von nichts wußte. Als biefes bem Papft hinterbracht murde, wendete er fich ju Dompeo und fagte: bu bift ein ichlechter Menich; aber ich verfichre bir, du haft eine Schlange getneipt, bie bich beißen und bir bein Recht anthun wird! bann fprach er mit dem Cardinal Medicis und trug ihm auf, baß er ein wenig nach mir feben folle; benn um alles wollte er mich nicht verlieren. Bir aber ritten fin= gend auf Monte Caffino.

## 3 weytes Capitel.

Det Antor gelangt glücklich nach Neapel. — Dort findet er feine geliebte Angetica und ihre Muttet. Sonderbare Bus sammenkanft dieser Bersonen. — Er wird von dem Blees Ibnig von Neapel günftig aufgenommen, welcher verlucht, ihn in seinen Diensten zu behalten. — Angelica's Mutter macht ibm zu harte Bedingungen. Er nimmt die Einlas dung des Cardinals von Medicis nach Kom an, da der Hapft den Irrthum wegen Tobias Tod schon entdeckt hat. — Besonderes und gasantes Abenteuer auf der Straße. Er kommt glicklich nach Kom, wo er höre, daß Benedetto von seiner Bunde genesen ist. — Er schlägt eine schöner Beatine auf Papft Tewens und wartet Geiner Schligkeit auf. — Aber Appft der Antienz begegnet. — Der Papft dergibt ihm und niemmt ihn in seine Dienste.

Ald nun Solosmeo daseibst bie Arbeit burchgefeben hatte, machten wir und auf und zogen gegen Reapel. Ungefahr eine haibe Miglie vor der Stadt kam und ein Wirth entgegen, der und in sein Gastpans einlud, und versicherte: er sep lange Zeit mit Carl Ginori in Florenz gewesen, wenn wir bei ihm einkehrten, wolle er und aufd beste bewirtben. Wir wiederholten oftere: das wir mit ihm nichts

wollten gu finffen haben; beffen ungeachtet mar er balb por, bald binter und und wiederbolte feine Ginlabung, immer mit benfelbigen Morten. End-Mich war ich feiner Bubringtichteit überbeuffig, und um ibn tos gu werben fragte ich, ob er mir nicht eine Sicilianerin, Ramens Bentrice, nadweifen tonne, bie eine Cochter babe, welche Angelica beife, beibe feven Curtifanen. Der Birth, welcher glaubte ich batte ton jum Beften, rief aus: Gott verdamme alle Curtifanen und jeden, der ihnen wohl mill! Darauf gab er feinem Pferbe bie Sporen und eilte von und meg. 36 freute mich auf fo gute Beife bie Bestie los geworben zu fenn : aber zu pfeicher Beit machte mir bie Erinnerung ber großen Liebe. Die ich ju bem Dabden getragen hatte, nicht wenig Comergen. Inbem ich nun mit meinem Gefabrten , nicht ohne manden verliebten Geufger, won meinem Abentener fprach, faben wir den Birth im Galop guriketebren. Es find gwep ober brep Sage, rief er and, bag neben meinem Baufe ein Beib und ein Mabchen eingezogen find, bie fo bei-Ben, ob fie Steilianerinnen find, tunn ich nicht fagen. Darauf verfette ich; ber Rame Angelica bat fogroße Gewalt auf mich, baß ich nunmehr gewiß bei dir eintebren will. Wir folgten bem Wirth, und Riegen bei ibm ab. Etligft brachte ich meine Gaden in Ordnung, ging in bas benachbarte Baus, und fund meine Angelica wirklich bafelbft, bie mich mit unmäßigen Liebtofungen empfing; ich biteb bei

ihr bis den andern Morgen, und war gludlicher als jemals. Mitten in diesem Genuffe fiel mir ein, baß an diesem Tage gerade der Monat. um sep, und baß ich nach dem Versprechen der bosen Geister, meine Angelica nun besibe. Da bente nun jeder, der sich mit ihnen einläßt, sich die großen Gefahren, durch die ich hatte geben mussen.

Db ich gleich noch jung mar, fo fannte man mich in Meapel boch auch icon als einen Menichen von Bebeutung, und empfing mich aufe befte, befon= bere Berr Dominico Fontana, ein trefflicher Gold= fdmied; er ließ mich bie brey Tage, bie ich in Reapel mar, in feiner Wertftatt arbeiten, und begleitete mich, ale ich bem Bicetonig aufwartete, ber mich au feben verlangt batte. Ihro Ercelleng empfingen mich febr gnabig, und es fiel ihm ein Diamant in bie Augen, ben ich eben an bem Fin= ger hatte, jufalliger Beife brachte ich ihn in meinem Beutel nach Reapel, benn er mar mir jum Rauf angeboten worben. Der Bicefonig verlangte ibn ju feben und munfcte ibn ju befigen, wenn ich ibn entbebren tonnte. 3ch verfette barauf, inbem ich ben Ring an feinen Kinger ftedte: ber Diamant und ich feven ju feinem Befehl. Er verfette: ber Diamant fer ibm angenehm, noch angenehmer wurde es ibm aber fenn, wenn ich bei ibm bleiben wollte, er wolle mir Bebingungen machen, mit benen ich aufrieden fenn murde. So mard viel Sofliches bin und wieder gefprochen; julest perlangte er den Preis des Chelsteins mit einem Worte zu wissen; ich verlangte zwephundert Scudi, und Ihro Excellenz fanzben die Forderung billig und sagten, daß ihnen der Stein um so lieber sep, da ich ihn gesast habe, denn sonst tonne er nicht eine so treffliche Wirkung thun. Ich versehte darauf: der Stein sep nicht von mir gesast, ich getraute mir ihm durch eine andere Fassung noch einen viel größern Werth zu geben. Ich druckte sogleich mit dem Nagel den Stein aus dem Kastchen, puste ihn, und übergab ihn dem Vicetonig; er war zufrieden und erstaunt, und gab mir eine Anweisung, worauf mir zwephundert Scudi ausgezahlt wurden.

Als ich nach Saufe fam fand ich Briefe vom Cardinal Medicis, worin mir gesagt wurde, ich folle wieber nach Rom tommen, und gleich bei Ibro Emineng Valaft absteigen. Als ich meiner Angelica ben Brief gelesen batte, bat fie mich mit beraliden Thranen: ich mochte entweder in Neapel bleiben, ober fie mit mir nehmen. Darauf antwortete ich, wenn fie mit mir ginge, fo wollte ich ibr bie zwerhundert Scubi, bie ich vom Bicetonig erhalten hatte aufzuheben geben. Da bie Mutter fab baß wir Ernft machten, trat fie berbei und fagte: fo laß mir bundert Scudi, damit ich niederfommen fann, und alebann will ich euch nachfolgen. 3ch antwortete ber alten Rupplerin: brepgig wollte ich -ibr geben, wenn fie meine Angelica mit mir liefe. Diefe Bebingung ging fie ein, und Angelica bat mich. ich folle ihr ein Aleid von fimarzem Sammt tausfen, der in Neapel wohlseit war, auch das war ich zufrieden; ich schiedte nach dem Sammt und taufte ihn. Da glaubte die Alte, ich sey nun vollig gestocht und gar, und verlangte sir sich ein Abeid von feinem Euche, und dergleichen für ihre Sohne, und mehr Geld als ich ihr angeboten hatte. Daradber bellagte ich mich mit freundlichen Worten und sigte: meine liebe Bentrice, ist die das nicht genug, was ich die angeboten habe? Sie sagte nein! darauf versehte ich: so ist es mir genug! nahm Abschied von meiner Angelica, sie weinte und ich lachte; wir trennten und, und ich kehrte nach Rom gweiler.

Noch diesetbige Nacht reistte ich von Neapel weg, damit man mir nicht auflanern und mich berauben sollte; wie es die Gewohnheit von Neapel ist, und doch mußte ich mich, als ich auf den Steinweg kam, mit allen Leides und Geistestrüften, gegen nuch vere Rauber wehren, die mir nachftellten. Einige Tage darauf ließ ich den Solosmeo dei seiner Arsteit auf Monte Cassno, und stieg bei dem Sastipause von Abananni ab um zu Mittag zu effen; nicht weit von dem Hause sich nach einigen Wögeln und erlegte sie: aber ein Stucken Eisen, am Schlof meiner Buchse, verletzte mir bei bieser Sezlegenheit die rechte Hand, und so wenig es bedeutete, so gefährlich sah es aus, weil das Wlut sehr fant aus der Wunde strömte. Ich stellte mein

Wferd in ben Stall und flieg auf einen Altan, wo ich viele Meavolitanische Ebelleute fand, bie fich eben zu Tifche feten wollten und mit ihnen ein funged Rraulein won ber größten Schonbeit. Raum war ich oben, fo ftieg hinter mir mein Diener, ein braber Purfche, mit einer großen Partifane in ber Band, herauf, fo bag por und beiden, den Baffen und bem Blute, bie guten Gbellente fo erichrafen, da ohnebem biefer Ort für ein Spisbubenneft befannt mar, baß fie vom Tifche auffprangen, und mit großem Entfegen Gott um Gulfe anriefen. Lachend fagte ich ju ihnen : Gott babe ihnen foon geholfen, benn ich fer ber Dann, fie gegen jeben au vertheidigen, ber fie angreifen wollte, und bitte nur um einigen Beiftand, meine Sand zu verbinben. Das icone Frauengimmer nahm ihr Schnupftuch, bas reich mit Gold geflickt war, und als ich bamit nicht verbunden fenn wollte, rif fie es fogleich in ber Mitte burd und verband mich, mit ber größten Unmuth; fie beruhigten fich einigerma-Ben, und wir fpeif'ten froblich. Rach Lifche fliegen wir ju Dferbe, und reif'ten in Gefelichaft welter. Die Ebelleute maren noch nicht gang obne Rurcht, und ließen mich fluger Beife burch bas Frauenzimmer unterhalten, blieben'aber immer etmas gurud. Da befabl ich meinem Diener, er follte auch hinten bleiben; ich ritt auf meinem fcb. nen Pferden neben dem Fraulein ber; wir fpraden von Dingen mit benen tein Apotheter handelt, und fo gelangte ich auf bie angenehmfte Beife nach Rom.

Sogleich flieg ich bei bem Palaft Mebicis ab, martete bem Cardinal auf, und bantte ibm für feine Borforge; bann bat ich ibn, er mochte mich vor bem Gefängnis, und wo moglich, vor ber Gelbstrafe fcuben. Diefer herr empfing mich aufe befte und fagte mir, ich folle nur rubig fepn; bann menbete er fich ju einem feiner Ebelleute, ber Tecci bieß, und fagte ibm; er habe bem Bargell von feinetwegen zu bedeuten, daß er fich nicht unterfteben folle mich angurühren; bann fragte er: mie fich der befinde, den ich mit dem Stein auf ben Ropf getroffen? Berr Tecci fagte: er befinde fich folimm und werbe fich noch folimmer befinden, benn er babe verfichert, bag er mir jum Berbruß fterben wolle, fobald ich nach Rom fame. Darauf fagte ber Cardinal mit großem Lachen, tonnte er - und benn auf teine andere Beife zeigen, bag er von Siena ftamme? alebann wenbete er fich au mir und fagte: Beobachte, um meinet= und beinet= willen, ben außern Wohlstand und lag bich vier ober funf Tage unter ben Banten nicht feben, bann gebe bin, wobin bu willft, und die Marren mogen nach Gefallen fterben. 3ch ging nach Saufe, um die angefangene Munge mit dem Bilbe des Papftes Clemens fertig zu machen, bagu batte ich eine Rudfeite erfunden, worauf ein Kriedensbild au feben mar. Es mar ein Weibchen mit den fein=

sten Aleidern angethan, welche mit der Facel in der Hand, vor einem Haufen Ariegerüstungen stand, die wie eine Erophäe verbunden waren, auch sah man Eheile eines Tempels, in welchem die Buth gesesselte war, umber stand die Inschrift: Clauduntur belli portw. Inzwischen als ich diese Medaille sertig machte, war der Berwundete genesen. Der Papst hörte nicht auf nach mir zu fragen, und ich nahm mich auch in Acht, den Cardinal Medicis zu besuchen, denn so oft ich vor ihn tam, gab er mir etwas Bedeutendes zu thun, wodurch ich denn immer ausgehalten wurde.

Enblich nahm fich herr Piero Carnefecchi, ein großer Gunftling bes Papftes, ber Sache an und fagte mir auf eine geschictte Beife, wie febr ber Dapft muniche, bag ich ibm dienen mochte. Darauf antwortete ich: bag ich in wenig Tagen Ihro Beiligfeit zeigen wolle, bag ich bad nie vergeffen noch unterlaffen babe. Ginige Tage barauf ward die De= baille fertig, und ich pragte fie in Gold, Gilber und Rupfer, zeigte fie bem Berrn Diero, ber mich fogleich bei bem Papfte einführte. Es gefcah nach Tifche an einem iconen Tage im April, ber Dapft mar im Belvebere, und ich überreichte ihm die Mungen, fo wie bie Stempel; er nabm fie, und fab fogleich bie große Gewalt der Runft ein , zeigte fie herrn Diero und fagte: Sind die Alten jemals fo gut in Mungen bedient gemefen ? und indeffen bie Begenwartigen bald die Medaillen bald die Stempel beschauten,

fing ich mit ber größten Befcheibenheit zu reben an und fagte : Denn bas Gefchie, bas mir unglud= licher Beife Em. Seiligfeit Gnade entzog, nicht auch wieder die Folgen dieses Unwillens verbindert hatte, fo verloren Em. Beiligfeit ohne Ibre und meine Schuld einen trouen und liebevollen Diener; die bofe ligenhafte Bunge meines größten Feindes bat Em. Beiligfeit in fo großen Born verfest, baß Sie dem Couverneur auf der Stelle befohlen ba= ben, mich zu faben und bangen zu laffen; mare bas gefdeben, fo batten Em. Seiligfeit gewiß ein wenig Reue gefühlt, benn ein Berr, gleich einem guten und tugendhaften Bater, foll auf feine Diener nicht fo übereilt ben fcweren Arm fallen laffen, ba binterbrein die Repe nichts belfen tann. Gott bet biefmal den ungunftigen Lauf ber Sterne unterbrochen und mich Em. Seiligfeit erhalten, ich bitte. tunftig nicht fo leicht auf mich ju gurnen.

Der Papft suhr immer fort die Medaillen gu befeben, und hörte mir mit der größten Anfmertsfamkeit zu; da aber viele große Herren gegenwartig waren, schämte sich der Papst ein wenig, und, um aus dieser Verlegenheit zu kommen, wollte er von einem solchen Befehle nichts wiffen. Da ich bas merkte, sing ich von etwas anderm anzu reden, und Seine Heiligkeit sprach von den Müngen und fragte mich, wie ich sie so künstlich hätte prägen können, da sie so groß sepen, als er sie von den Alten niemals gesehen. Darüber ward eine Beile

gesprochen; er aber schien zu fürchten, daß ich ihm noch einen schlimmeren Sermon halten möchte, und sagte: die Medaillen sepen sehr schon und gestelen ihm wohl, nur möchte er noch eine andere Rücfeite haben, wenn es anginge. Ich versehte, daß solches gar wohl geschehen könne, und er bestellte sich die Geschichte Mosis, der Wasser aus den Felssen schlägt, mit der Umschrift: ut bisat populus. Daranf sagte er: Gebe, Benvenuto; sokald durfertig bist, soll anch an dich gedacht sepn. Abs ich weg war, versicherte der Papst vor allen Gegenwärtigen, daß er mir reichlich wolle zu leben geben, ohne daß ich nöthig hätte für andere zu arbeiten. Ich aber war seiffig, die versangte neue Rückseite fertig zu machen.

## Drittes Capitel.

Papfi Clemens wird frank und firbt. — Der Antor tobtet Pompes von Mailand. — Cardinal Cornaro nimmt ibn in Schuf. — Paul III aus dem hanse Farnese wird Papfi. Er fest den Berfasser wieder an seinen Plas, als Stempelschneider bei der Münze. — Deter Ludwig, des Dapfies natürlicher Gosn, wird Cellini's Feind. Ursache davon. — Peter Ludwig besteht einen Corficanischen Goldaten, den Autor zu ermorden, der die Absicht erfährt und nach Flosrenz geht.

Indeffen ward der Papft frant, und da die Merzte den Justand für gefährlich hielten, vermehrte sich die Furcht meines Gegners Pompeo bergesstalt, daß er einigen Reapolitanischen Soldaten auftrug, mir nachzustellen; ich hatte viele Mühe mein armes Leben zu vertheidigen. Alls meine Arsbeit fertig war, trug ich sie sogleich zum Papste, den ich im Bette und in sehr übeln Umständen fand, mit allem dem empfing er mich sehr freundslich und wollte Mungen und Stempel sehen. Er ließ sich Licht und Brille reichen, allein er fonnte nichts erkennen; darauf tasteteer ein wenig mit den Fingern, seuszte tief und sagte zu denen die zu-

wächt Kanden: Benvennts dauert wich! wenn ich aber wieder gefund werde, so foll für ihn gesorgt sein. In drev Lagen stard der Papst, und ich hatte meine Arbeit umsonst gethan, doch sprach ich mir Arost zu, denn ich war durch diese Meckaillen so bekannt geworden, daß ich hossen konnte, soder Papst werde mich brauchen und vielleicht befer belöhnen. So bernhigte ich mich selbst, und sichte in meinem Sinne alles das große Untecht und; das mir Pompeo augethan hatte, ging der wassen nach St. Peter dem toden Papst die Füße zu füssen, welches nicht ohne Thranen abzing, dann kehrte ich mater die Länke zurück, um die große Werwirrung zu sehen, die bei solchen Gelegenheisen zu entstehen pflegt.

Ich faß daseitht mit vielen meiner Frounde, als Pompes in der Mitte von zehen wohlbemuffmeten Münnern einher tam. Er blieb gegen mir über stehen, als wenn er Handel anfangen wollte. Meine Frounde, beave und willige Leute, winkten mir, daß ich hand aniegen sollte, ich bedachte aber fogleich, daß, wenn ich zum Degen griffe, großer Schaden auch für die entstehen könnte, die nicht wie mindeste Schuld hatten, und ich bachte, es sep desser, mein Leben allein daran zu wagen.

Pompeo'blieb ungefähr zwen Ave Maria fieben, tachte verkchtlich gegen mich, und ba er wegging, lachten die Seinigen auch, schuttelten die Ropfe und forderten und, burch noch mehr folde unar-

tige Beiden, beraus. Meine Gefellen wollten fo= gleich Sand and Bert legen, ich aber fagte ifinen erzurnt: Um meine Sandel auszumachen brauchte ich feinen Braven als mich felbit, ein jeber mochte fich um fich befummern, ich mußte icon mas ich gu thun batte. Darüber wurden meine Freunde verbrieglich und gingen murrend binweg. Unter ihnen . war mein liebster Freund Albertaccio del Bene, ein trefflicher Jungling, voller Muth, ber mich wie fich felbst liebte; biefer mußte mohl, daß ich mich nicht aus Rleinmuth gebulbig gezeigt hatte, vielmehr ertannte er meine entichloffene Rubnbeit febr gut, beswegen bat er mich im Weggeben, ich mochte ibn doch ja an allem, was ich vorhätte, Theil nehmen laffen. 3ch antwortete ibm: Albertaccio, geliebte= fter unter allen meinen Freunden, es wird bie Beit tommen, ba ich beiner Gulfe bebarf, aber in biefem Ralle, wenn bn mich liebft, betummere bich nicht um mich und mache bag bu fortfommft. Diefe Worte fagte ich fonell. Inbeffen waren meine Reinde aus ben Banten langfam auf einen Rreugmeg gefommen, mo bie Strafe nach verschiedenen Gegenden führt, und bas Saus meines Reinbes Pompeo war in ber Gaffe bie grabe nach Campo bi Riore gebt; er war wegen einiger Geschäfte bei ei= nem Apothefer eingetreten, und ich borte unterwege, daß er fich feiner Aufführung gegen mich ge= rübmt babe.

Da war es benn auf alle Beife fein reines bo-

fes Schickfal, daß er, eben als ich an die Ede tam, aus ber Apothete beraustrat; feine Braven batten fic aufgethan und ibn icon in die Mitte genommen. Da brang ich burch alle bindurch, ergriff einen Eleinen fpisigen Dolch und faßte ihn bei der Bruft mit folder Sonelle'und Siderheit bes Griftes, baß ibm feiner ju Gulfe tonnte; ich fließ ibm nach dem -Beficht, bas er por Schreden megmenbete, baber traf ich ibn unter bem Obr, wobin ich ibm zwer einzige Stiche verfeste, fo bag er beim zwepten mir todt in die Sande fiel. Das war nun freilich meine Abfict nicht, benn ich wollte ihn nur tuchtig jeich= nen; aber wie man fagt: Wunden laffen fich nicht meffen. 3ch nahm den Dolch mit der linten Sand und jog mit ber rechten ben Degen, mein Leben ju vertheibigen, ba maren alle feine Begleiter mit bem todten Rorper beschäftigt, feiner mendete fich gegen mich, feiner zeigte bas mindefte Berlangen mit mir ju rechten; fo jog ich mich allein burch Strade Julia jurud und überlegte, mobin ich mich flüchten wollte.

Ich war kaum brephundert Schritte gegangen, als mich Pilotto der Goldschmied, mein großer Freund, einholte und sagte: Lieber Bruder! da das Uebel geschehen ist, so laß und sehen, wie wir dich retten konnen! Darauf sagte ich: gehn wir zu Albertaccio del Bene, dem ich vor knezem gesagt habe, es werde eine Zeit kommen, in der ich seiner bedurfe. Wir kamen zu ihm, und er empfing mich

wit unschähderen Lichtoswagen, und balb erschienen die vornehmsten Junglinge aller Antionen die nur in den Banken wohnten, undgenommen die Mailander, und alle erboten sich ihr Leben zu meiner Retung dran zu sehen; auch herr Ludwig Ancellai schiete dringend zu mir, ich solle mich seiner auf alle Weise bedienen. Eben so thaten mehrere Manner Seinesgleichen, denn alle segneten mich, sie waren sämmtlich überzeugt, daß mir der Mann allzugroßen Schaden zugefügt habe, und hatten sich uber die Beduld womit ich seine Feindschaft erbrug, verwundert.

In bemfelben Mugenblid batte Carbinal Cornars ben Sunbel erfahren und ichiette mir, aus eigner Bewegung, brepfig Golbaten, mit Partifanen, Diben und Budfen, bie mich ficher in mein Saus begleiten follten. Ich nabm das Erbieten an und ging wit ihnen fout, and woll not einmal fo viel funge Lente bealeiteten mid. Cobald Serr Trajane. ber Bermandte bes Entfeibten, erfter Rammerer bes Papftes, bie Sache erfuhr, ichidte er jum Carbinal Mebicie einen Mallanbifden Chelmann, ber bus große liebel bas ich angerichtet hatte, eraablen und feine Eminens aufforbern follte, mich nach Berbienft zu beftrafen. Der Cardinal antworbete fogleich: febr übel batte Benvennto gethan, das geringe Uebel nicht au thun! banft Seren Trajano, bag er mid von dem, mas ich nicht mußte, benndrichtigt bat. Dann mandte er fich ju bem Blichof von Trulli und fagte; seht ench forgfältig nach meinem Benvenuto um und bringt mir ihm hieher! ich will ihn vertheibigen und schihen, und wer was gegen ihn unternimmt, hat es mit mir zu thun. Der Mailander ging sehr beschämt: weg, und der Bischof eilte mich aufzusuchen. Er ging zum Cardinal Cornaro und sagte: der Cardinal Medicia schice nach Benvenuto und wolle ihn in seine Verwahrung nehmen. Der Cardinal Cornaro, der etwas seltsam und rauh wie ein Barwar, antwortete voll Jorn, daß er mich so gut als der Cardinal Medicia verwahren sonne. Darauf sagte den Bischos: er wünsche mich nur über einige andere Augelegenheiten zu sprechen, der Cardinal aber verzssicherte ihn, daß heute daraus nichts werden könne.

Der Cardinal Medicis war hierüber außerst aufgebracht; ich ging daber die folgende Nacht heimlich und wohlgeleitet zu ihm, und bat ihn, er mochte gnädigst gernben, mich in dem Haus des Cornaro zu laffen, da doch dieser sich so lebhaft meiner angenommen habe. Ihre Eminenz würden mir dadurch einen neuen Freund in meinen Nothen erwerben, übrigens aber dächte ich benenseiben nichts vorzuschreiben. Er antwortetemir: ich möchte thunz was ich für gut hielte, und so kehrte ich in bas haus des Cornaro zurück.

## (1 5 3 4.)

Menige Tage barauf ward Carbinal Farnese gum Papfte ermahlt, und als er bie michtigften Sachen

beforgt hatte, verlangte er nach mir und fagte: ich allein folle ibm feine Mungen machen; barauf fagte einer feiner Ebelleute, ich fer megen eines Morbes flüchtig, ben ich an einem Mailander, Dompeo, begangen, und trug babei die Urfachen bie mich gu biefer That bewogen batten, febr gunftig vor. 'ich mußte ben Cob bes Dompeo nicht, verfeste ber Dapft, aber die Urfacen bes Benvenuto mußte ich wohl, beswegen fertigt mir fogleich einen Freibrief aus, ber ibn vollig ficher ftelle. Dabei mar ein Mailander, ein Kreund des Dompeo gegenwärtig, welcher jum Papfte fagte: es ift nicht rathfam, in ben erften Tagen Gurer Regierung folde Berbrechen su begnabigen. Darauf wendete fich ber Bapft beftig au ibm und fagte: bas versteht ibr nicht! ibr mußt wiffen, daß Manner, wie Benvenute, Die einzig in ihrer Runft find, fic an bie Gefete nicht zu binden haben, um fo mehr, ale ich feine Urfacen weiß. Go marb mir ber Schutbrief ausgeftellt, und ich fing gleich an für ihn gu arbeiten.

Herr Latino Juvenale tam zu mir und trug mir auf, ich solle die Munzen für den Papst machen; da fehten sich alle meine Feinde in Bewegung, mich baran zu verhindern, ich aber ließ mich nicht sidren und machte die Stempel zu den Scudi, worauf ich bie halbe Figur St. Pauls abbildete, mit der Unterschrift: vas electionis. Die Munze gestel weit mehr als die andern, die man mit mir um die Wette gearbeitet hatte, so daß der Papst sagte: er wolle von keinem weiter hören, ich allein folle seine Münzen arbeiten; so war ich frisch baran und herr Latino Juvengle, der den Austrag hatte, führte mich ein bei dem Papke. Ich hatte gern das Decret wegen der Münze wieder gehabt, allein da ließ er sich einreden und sagte: ich müßte erst wegen des Codtschlags begnadigt sepn und das könnte am Fest der heiligen Marien, im August, durch den Orden der Caporioni von Rom geschehen, denn man psiege diesem alle Jahre zu gedachtem Fest zwölf Berbannte zu schenken, indessen, das mit ich bis auf jene Zeit ruhig sepn könne.

Da meine Reinde faben, bag fie mich auf feine Beife von der Munge abhalten fonnten, jo nahmen We einen anbern Ausweg. Dompeo batte brevtaufenb Ducaten Musiteuer einer naturlichen Tochter binterlaffen, und man mußte es bergestalt einzuleiten, bağ ein gewiffer gavorit bes herrn Peter Lubwigs, bes Sohns unfere neuen Papftes, fie jum Beibe nahm. Diefer Gunftling mar von geringer Berfunft und von gedachtem herrn erzogen worden, wenig erhielt er baber von biefen Gelbern, benn ber herr hatte Luft fich ihrer felbft gu bedienen, ba= gegen trieb die Frau ihren Mann: er follte feinem Berrn anliegen, daß man mich einfinge. Der Berr verfprach es ju thun, fobalb nur bie Gunft bes Papftes fich ein wenig murbe vermindert haben. Go vergingen zwer Monate, der Diener verlangte feine Mitgift, ber herr mollte nichts bavom hören, fagte aber besto ofter zu ihm, und besonders zu der Fran: daß er gewiß den Nater rächen wolle. 3ch wußte zwar etwas davon, doch versehlte ich nicht dem herrn aufzuwarten, und er erzeigte mir die größte Gunft. Bon der andern Seite hatte er dem Bargell besohlen, mich einzusangen, oder mich burch irgend jemand umbringen zu lassen.

Um nun ein ober bas andere ju erreichen, übertrug ber Bargell einem feiner Golbaten, einem: gemiffen Corfifden Teufelden, bie Gade fobalb abe guthun als moglich, und meine audeen Teinbe, ben fondere Berr Erfian, batten bem fleinen Corfem ein Geident von bunbert Scubi verfprochen, ber verficherte, bas er nicht leichter ein frifches En austrinten wolle. Ate ich diefen Aufchlag vernahm, war ich auf meiner hut, und ging meift in guter Gefellichaft und im Sarnifch, wie ich bagu bin Er: laubnis batte. Der Corfe, geiglg genng, bacte bad Gelb nur fo einzuftreichen, und bie Gache fit fich abzuthun, fo bag fie mich eines Tages, im Ramen bes Berrn Lubwigs, rufen liegen. eilte, weil er von einigen filbernen Gofaben ge: fprocen batte, die er wollte machen laffen; boch batte ich meine gewobnlichen Baffen angelegt und ging fonell burch bie Strada Julia, mo ich um blefe Beit niemand gu finden glaubte. Ale ich am Ende mar und mich nach bem Dalaft Karnefe um: wenden wollte, indem ich, nach meiner Gewohnbeit,

mich nach: ben mittbern Strafe bielt, fab ich: ben Corfen, ber aufftund fich mir in ben Beg gu ftellen. Ich.war gefaßt, nahm mich zusammen, ging lang: fam und hielt mich nach ber Maner, um bem Core fen Plat zu machen und mich beffer zu vertheidigen. Much er jog fich wieber gegen bie Mauer, mir waren einander giemlich nab, und ich fab in feinem gangen Betragen, bag er mir etwad Unangenehmed erzeigen wollte, und bag er glanbte, weil er mich allein fab, toune es ibm gelingen; beswegen fing ich an zu reben und fagte: tapfrer Golbat weum es Racht maxe, fo tonntet ibr fagen, ihr battet mich fur einen anbern genommen, ba ed aber Ege ift, fo wift ihr wer ich bin. Giner ber mit euch nichts zu thun gehabt bat, einer ber euch nie etwas au Leide that, der aber auch nicht viel vertragen fann. Darauf blieb er mit fubner Gebarbe vor mir fleben und fagte: er verkebe nicht mes ich fage. Deranf verfeste ich! ich weiß recht gut, mes ibn wollt und mas ihr fagt, aber euer Borbaben ift fowerer und gefährlicher als ihr glaubt, und tounte end vielleicht mistingen: bebentt, das ihr mit einem Manne ju thun babt, der fich gegen bundert webren murbe, und das ener Borbaben fich für feinen braven Goldsten: fchick. Inbeffen mar ich auf meiner hut, und wir hatten und beibe verfarbt, Chon waren viele Leute berangetreten, melde wohl mertten baf nufere Borte von Gifen weren, und ba mein Gegner feine Gelegenheit nicht fanb, fagte

er: wir feben uns ein anbermal wieber; barauf verfeste ich: brave Leute febe ich immer gerne wieber, und ben, ber ihnen gleicht. So ging ich weg, ben herrn aufzusuchen, ber aber nicht nach mir gefoidt hatte.

Als ich in meine Werkftatt kam, ließ mir ber Sorfe, burch einen beiberfeitigen Freund-fagen: ich brauche mich vor ihm nicht mehr in Acht zu nehmen, benn wir wollten gute Freunde bleiben! Aber ich könnte mich nicht genug vorsehen, denn es hätten mir wichtige Manner ben Tod geschworen. Ich ließ ihm danken und nahm mich in Acht, so gut ich konnte. Benige Tage darauf vertraute mir ein Freund: Herr Peter Ludwig habe Besehl und Auftrag gegeben daß man mich noch diesen Abend gesangen nehmen solle. Darauf besprach ich mich mit einigen Freunden, die mir zur Flucht riethen, und weil man mich um ein Uhr in der Nacht gesangen nehmen sollte, brach ich um drev und zwanzig auf, und eilte mit Postverben nach Klorens.

Also hatte herr Peter Ludwig, da dem Corsen ber Muth gefallen war, die Sache auszusühren, aus eigner Macht und Gewalt den Befehl gegeben mich gefangen zu nehmen, nur damit er die Lochter des Pompeo beruhigen möchte, die fich nach ihrer Mitgift erkundigte, und da nun auch dieser lette Anschlag nicht gelang, so ersann er einen andern, von dem wir zu seiner Zeit reden wollen.

## Biertes Capitel.

Derjeg Alexander nimmt den Autor sehr freundlich auf. — Dieser macht eine Reise nach Benedig mit Tribolo einem Blidhauer. — Sie kommen nach Ferrara und sinden hand bei mit Florentinisschen Auchgewanderten. — Nach einem kurjen Ausbertiche in Benedig kehren sie nach Florenz zus rück. — Wunderliche Geschücke wie der Autor sich an einem Gastwirthe rächt. — Nach seiner Nückkunst macht ihn herzog Alexander zum Münzmeister, und schenkt ihm ein vortressliches Schießgewehr. — Octavian Medicis macht dem Autor mancherlei Berdrusk. — Papst Paul III verspricht ihm Begnadigung und lädt ihn wieder nach Rom in seine Dienste. — Er nimmt es an und geht nach Rom aurück. — Geoßmütdiese Betragen Gerzog Alexanders.

Ich tam nach Florenz und wartete dem Herzog Alexander auf, der mir sehr freundlich begegnete und verlangte, daß ich bei ihm bleiben sollte. Es war aber in Florenz ein Bildhauer, Namens Erisbolo, mein Gevatter, ich hatte ihm einen Sohn aus der Taufe gehoben, der sagte mir daß ein gewisser Jacob Sansuino, dei dem er in der Lehre gestanden, ihn verschrieben habe, und, weil er Benedig niemals gesehen, dente er hinzureisen,

besonders, weil er bafelbst etwas ju verdienen boffe, und ba er bore, bag ich auch nicht in Benebig gemefen fen, fo bitte er mich, die Spazierreife mit ibm ju machen. Weil ich ihm nun biefes fcon perfprocen hatte, antwortete ich bem Bergog Alerander: 3d munichte erft nach Benedig ju geben und murbe nach meiner Rudfebr gu feinen Dienften fenn. Er mar es aufrieden und des andern Tages. aing ich reifefertig, mich nochmale au benrlauben. 36 fand ibn in dem Pataft ber Paggi, ju der Beit ale bie Frau und bie Tochter bes herrn Lorenzo Cibo bofelbit mobnten; ich ließ meine Abficht melben, und ber Berr Coomus Medicis, ber jest Berjog ift, fam mit ber Antwort jurud und fagte mir: ich folle Nicolo bi Monte Manto auffuchen, ber wurde mir funfzig Golbgulben geben, biefe ichente mir feine Ercelleng ber Bergog, ich folle fie auf feine Gefundheit verzehren und alebann zu feinem Dienfte jurudtommen.

Ich erhielt das Geld und ging ju Tribolo, ber bereit war und mich fragte, ob ich meinen Degen aufgebunden hatte? Ich fagte ihm: Wer zu Pferde sep, um zu verreisen, brauche den Degen nicht fest zu binden. Er versetzte darauf: in Florenz sep das nun der Gebrauch; denn ein gewisser Fra Mauritiv sep ein sehr strenger Ausseher, und wurde um einer Aleinigkeit willen Sanst Johann den Taused selbst wippen lassen; wenigstens bis vor das Thor mußten wir die Degen aufbinden.

Ich lachte und wir mochten uns auf ben Beg, indem wir uns an ben Conducteur ber orbinaven Post von Bewedig auschloffen, ber Lumentone hieß, und so jusammen weiter zogen.

Unter anbern tomen wir nach Reprara und traten in dem Wirthsband auf dem Plat ein. Lamentone ging einige Ausgewanderte aufzufuchen, benen er Briefe und Auftrage von ihren Beibern brachte. Denn bas hatte ber Berrog erlaubt, baf ber Conductour affein mit ihnen forechen burfte, fonft niemand, bei Strafe gleichet Berbanumg, ale bie in welche fie verfallen waren. Um bie Beit, es war ungefahr zwev und zwanzig Uhr, ging ich mit Exibolo ben herrog von Kerrara auf feinem Rudwege ju feben, ber von Belfiore fam, wo man vor ibm turnirt batte. Wir fanden unfer ber Menge viele Ausgewanderte, die und fo ftarr in bie Augen faben, als wenn fie uns nothigen wollten mit ihnen ju fpreden. Eribolo, ber ber furcht: farufte Menfc von ber Belt mar, lifvelte mir fimmer au: Sieb fie nicht au, rebe nicht mit thmen, wenn-bu wieder nach Floreng gwente willft. Go faben wir ben Bergog einziehen und tebeten wieber in unfere Berberge, wo wir den Lamentone fanden. Gegen ein Ubr in ber Racht (nach Conmenuntergana) tam Micslo Benintenbi mit Detern feinem Bruber, und ein Alter, ich glaube es mar Jacob Rardi, und noch mehrere junge Leute, alles Studgemanderte. Der Conducteur fprach mit einem

jeben von feinen Geschäften, Eribolo und ich hiel= ten und entfernt, um nicht mit ihnen ju reben. Nach einer Beile fing Nicolo Benintendi an: 3ch fenne bie beiben recht gut. Saben fie Quart im Maule, bag fie nicht mit und reben tonnen? Eribolo bielt mich an, ich follte ftille fepn, und Lamentone fagte au ihnen: er babe die Erlaubniß mit ibnen ju reben und nicht wir. Benintenbi antwortete: bad fer eine Efelen! ber Teufel tonne und bolen! und andere bergleichen icone Dinge. Da bub ich bas Saupt auf und fagte, fo befcheiben ale id nur mußte und fonnte: Meine lieben Ber= ren, bedentet daß ihr und viel ichaben tonnet und wireuch nicht zu belfen mußten. Ihr habt gwar mandes unschidliche Wort gefagt, aber wir wollen beg: balb mit euch nicht gurnen. Der alte Marbi fagte: ich fev ein braver junger Mann und babe auch fo gefprocen. Darauf verfette Benintendi : ich gebe michts auf fie und ibren Bergog! 3ch antwortete barauf, er habe fehr unrecht, und wir wollten meis ter nichts von ihm miffen. Der alte Rarbi bielt es mit und und ftellte ibm feine Unart por; aber er fubr mit Schimpfreden fort, und ich fagte ibm: wenn er nicht aufhörte, fo follte er es bereuen. Darauf rief er: er verwuniche ben Bergog und und, er und wir maren eine Sand voll Gfel.

Darauf fchalt ich ibn einen Efel und jog ben Degen. Der Alte, ber zuerft bie Treppe hinunter wollte, folperte auf ben erfien Stufen, fturgte bin-

ab, und bie andern über ibn ber; ich fprang por. und meste mit bem Degen an ben Banben, und forie mutbend: ich bringt euch alle gusammen um! bod nahm ich mid wohl in Acht jemand Leide gu thun, wie ich boch genug gefonnt batte. Der Birth forie: Lamentone wollte mich abbalten: ei= nige riefen: Webe mein Ropf! andere: Last mich binaus! Es war ein unschatbarer Sandel, es fchien eine heerbe Someine burch einander ju fahren. Der Wirth tam mit bem Lichte, ich ging wieber binauf und ftedte ben Degen ein, Lamentone verwies bem Benintenbi fein Unrecht, und auch ber Birth ichalt ihn and. Es ftebt bas Leben barauf, fagte biefer, wenn bier jemand ben Degen giebt, und wenn unferm Bergog eure Infolengen befannt maren, fo ließ er euch alle aufbangen. Ihr verbientet wohl daß ich es anzeigte, aber fommt mir nicht mehr ine Saus, fonft foll es euch übel geben. Bernach tam der Wirth berauf ju mir, und als ich mich entschuldigen wollte, ließ er mich nicht jum Worte fommen und fagte: er wiffe mohl baß ich taufend Urfachen babe, ich folle mich nur auf ber Reife vor ihnen in Acht uehmen.

Da wir abgegeffen hatten, tam ein Schiffer, und nach Benedig ju führen. Ich fragte, ob wir das Schiff gang frei fur uns haben tonnten? Er fagte iaf und darauf wurden wir einig.

Des Morgens, gut um Achte, nahmen wir Pferde, um nach bem hafen ju geben ber einige Miglien son Kerrara entfesut ift. Ale wir antamen, fanben wir ben Bruber bes Micolo Benintenbi mit brey Gefellen, bie mir aufpatten, zwen son ibnen maren mit Gpiegen bewaffnet; ich batte mich aber auch wohl verfeben und wir einen Spieß in Aerrara gekauft, und fo erfdrat ich nicht im minbeften; Eribolo befte mehr, ber auswief: Gott belfe und! biefe werben und tobtidlegen. Lamen: tone tehrte fich zur mir mit fagte: on wirft am befien thun, nach Ferrara gurudgugeben, benn ich febe bie Cache ift gefabrlich, mein Benvennte, gebe ber Buth biefer rafenben Beftien ans bem Bege, Da fegte ich: unr getroft vorwerts! bem ber Recht bat, bilft Gott, und bu follft feben, wie ich mir felbft belfen will. Ift biefes Schiff nicht uns allein versprochen? Lamentone fagte ja, und ich ant: wertete: fo wollen wir auch allein barin abfahren. wenn meine Rraft meinem Billen gleich ift. trieb mein Pferb vorwarts, und ba wir ungefahr geben Schritte entfernt maren, frieg ich ab unb ging mit meinem Spiese fubn auf fie los. Eribolo war gurbageblieben und hatte fich auf feinem Pferbe anfammengelaugt, bag er wie ber Aroft felbft ausfah, und Lamentone fcnaubte und bifes, daß man einen Bind gu boren glaubte, benn to war feine Angewohnheit, und biegmal that er es ftarter als gewöhnlich, benn er bebachte, was biefe Toufelev für einen Ausgang baben mochte.

Ale ich jam Schiffe fam, trat ber Schiffer vor mich

mich und fagte, baf biefe Florentinischen Ebelleute, wenn ich es gufrieben mare, mit in bas Schiff fteigen wollten. Darauf verfeste ich: Das Schiff ift für und, nicht für andere gemiethet, und es thut mir beralich leid, bag ich fie nicht einnehmen fann. Darauf fagte ein tapfrer Jungling, von ben Magalotti: Benvenuto! bu wirft wohl fonnen, was wir wollen? Dgrauf antwortete ich: Benn Gott, mein Recht und meine Rrafte wollen und tonnen, wie ibr wollt und meint. Mit biefen Borten fprang ich fogleich in bas Schiff, febrte ihnen bie Spige ber Baffen ju und fagte: Siermit will ich euch zeigen, bag ich nicht fann. Der von ben Dagg= lotti zeigte einige Luft, zog den Degen und fam beran, ba fprang ich auf ben Rand bes Schiffes und fließ fo gewaltsam nach ibm, bag, mare er nicht rudlinge jur Erbe gefallen, ich ibn burch und burch geftoßen batte. Die andern Gefellen anftatt ibm An belfen, gogen fich gurud, ich batte ibn auf ber Stelle umbringen fonnen; aber auftatt ibm eins gu verfeben, fagte ich: Stehe auf, Bruber, nimm beine Baffen und gebe fort; wohl baft bu gefeben, baß ich nicht kann was ich nicht will. Dann rief ich Tribolo. ben Schiffer, und Lamentone berein, und fo fuhren wir gegen Benedig. Als wir gebn Meilen auf bem Boot gurudgelegt batten, famen uns biefe jungen Leute in einem Rabne nach, und ale fie gegen une über maren, fagte mir der dum= me Peter Benintendi: Romm nur weiter, Benvenuto, es ift jest nicht Zeit, aber in Benedig wollen wir uns wieder feben. Darauf verfette ich: Last es nur gut fenn, ich tomme schon und ihr könnt mich überall wieder finden.

So tamen wir nad Benebig, und ich wartete bem Bruber bes Carbinal Cornaro auf, ben ich bat, baß er mir bie Erlaubniß verschaffen moge, ben Degen tragen zu burfen. Er versehte barauf: baß ich ihn nur frei und ohne Erlaubniß ansteden sollte, bas Schlimmste was mir begegnen tonnte, ware, daß mir bie Polizep den Degen wegnamme.

Go gingen wir beweffnet und befuchten Jacob bel Sanfuine ben Bilbhauer, ber ben Eribolo verforieben hatte. Er begegnete mir auferft freundlich und behielt und jum Effen. Da fagte er au Eribolo: er tonne ihm gegenwärtig feine Are. beit geben, er moge boch ein anbermal wieber tommen ; be fing ich an zu lachen und fagte fcherzend zu Sanfuino: Sein haus ift zu weit vom dem eurigen, ale daß er end fo gang bequem bes fuchen tomte. Der arme Eribolo eridraf und zoigte ben Brief vor, burch ben er berufen war. Daranf autwortete Ganfuino: Badre und funfts reide Manner Meinesaleichen burfen bad und noch mebr thun. Eribolo quete bie Achfeln und fagte: Gebulb, Gebulb! 3ch nahm barauf, obne Rackot auf das herrliche Mittageeffen, die Partie meines Gefellen, auf beffen Seite bas Recht war, unb überdieß batte Sansuine bei Tifche nicht gufgebort

von seinen großen Werten zu sprechen, von Michelagnolo und allen Kunstverwandten übels zu reden und sich ganz allein übermäßig zu loben, so daß mirfür Verdruß kein Bissen schmecken, wollte. Da sagte ich nur die paar Borte: Wadre Männer zeigen sich durch wadre Handlungen, und die kunstreichen, welche schone und gute Berke machan, lernt man besser durch das Lob aus fremdem Munde, als aus ihrem eigenen kennen. Darauf stiegen wir verdrießlich vom Lische auf.

Noch felbigen Tag begegnete ich beim Riafto bem Peter Benintendi, der von verschiedenen begleitet war, und ba ich merfte, daß sie Sandel suchten, trat ich bei einem Apotheler ein und ließ den Sturm vorüberziehen. Darnach hörte ich, daß der junge von den Magalotti, dem ich artig begegnet war, sie tüchtig ausgeschviten hatte, und so ging die Sachevorüber.

Einige, Lage nachter machten wir und wieder auf den Wegnach Florenz, wir kehrten in einem gewissen Ort ein, der die fleits Chioggia, auf der linken Hund: liegt, wenn man pach Ferrara geht. Der Wirth wollte bezahlt sepn, ehe wir und schlafen legeten, und da wir ihm fagten, daß es an andern Ortengebrandlich sey, des Worgens zu bezahlen, so sagte ert: Ich will des Wends das Geld, es ist nun meine Art so. Dasauf antwortete ich: die Leute die alles nach ihreraltet haben wollten, müßten sich auch eine

venuto, es ift jest nicht Zeit, aber in Benebig wollen wir und wieder feben. Darauf verfeste ich: Last es nur gut fepn, ich tomme schon und ihr könnt mich überall wieder finden.

So tamen wir nach Benedig, und ich martete bem Bruder bes Carbinal Cornaro auf, ben ich bat, baß er mir die Erlaubniß verschaffen möge, ben Degen tragen zu durfen. Er versehte darauft daß ich ihn nur frei und ohne Erlaubniß ansteden sollte, das Schlimmste was mir begegnen tonnte, ware, daß mir die Polizep den Degen wegnachme.

Go gingen wir bemaffnet und befuchten Jacob bel Sansuino ben Bilbhauer, ber ben Eribslo verforieben batte. Er begegnete mir auferft freundlich und behielt und jum Effen. Da fagte er au Eribolo: er tonne ibm gegenwartig teine Are. beit geben, er moge boch ein andermal wieber tommen; da fing ich an zu lachen und fagte fchergend an Sanfuino: Sein Sand ift au weit votbem eurigen, ale baß er ench fo gang bequem befuchen tonnte. Der arme Eribolo eridraf und zoigte den Brief vor, durch den er berufen war. Daranf antwortete Sanfuino: Badre und funfta reiche Manner Meinesgleichen burfen bas und noch mehr thun. Tribolo judte bie Achfeln und fagte: Gebuld, Gebuld! 3ch nahm barauf, obne Racfict auf bas herrliche Mittageeffen, die Partie meines Gefellen, auf beffen Seite bas Recht war, unb überbieß batte Sanfuine bei Sifde nicht gufgebort.

von seinen großen Werten zu sprechen, von Micheleagnolo und allen Kunstverwandten übels zu reden und sich ganz allein übermäßig zu loben, so daß mir für Verdruß kein Bissen schmecken, wollte. Dasagte ich nur die paar Worte: Wadre Männer zeizgen sich durch wadre Handlungen, und die kunstreichen, welche sichne und gute Werte machen, lernt man besser durch das Lob aus fremdem Munde, als aus ihrem eigenen kennen. Darauf stiegen wir verdrießlich vom Lische auf.

Roch selbigen Tag begegnete ich beim Riafto bem Peter Benintenbi, ber von verschiedenen begleitet war, und da ich merfte, daß sie Sandel suchten, trat ich bei einem Apotheler ein und ließ den Sturm vorüberziehen. Darnach hörte ich, daß der junge von den Magalotti, dem ich artig begegnet war, sie tüchtig ausgeschwiten hatte, und so ging die Sache vorüber.

Einigeitage nachter machten wir uns wieder auf den Wegenach Florenz, wir kehrten in einem gewissen Ontein, der dieseits Chioggia, auf der linken Hand: lingt, wenn man nach Ferrara geht. Der Wirth wollte bezahlt senn, ehe wir und schlafen legsten, und da wir ihm fagten, daß es an andern Ortengebrandlich sep, des Worgens zu bezahlen, so sagte ert: Ich will des Wends das Geld, es ist nun meine Art so. Dasauf antwortete ich: die Leute die alles nach ihreraltet haben wollten, mußten sie auch eine

befondere Belt bagu ichaffen, benn in biefer gebe bas nicht an. Er verfette: ich follte ihm ben Ropf nicht warm machen, benn er wollte es nun einmal fo haben. Tribolo gitterte vor Kurcht, fließ mich und fagte: ich follte ftill fenn, bamit es nicht noch folimmer murbe! Bir bezahlten alfo ben Rerl und legten und ichlafen. Bir hatten fürtreffliche Betten, alles neu und recht wie fich's gehort; mit allem bem aber folief ich nicht, und bachte nur bie gange Racht, wie ich mich rachen wollte. Ginmal tam mir's in Sinn ibm bas Saus angusteden, ein anbermal ibm vier gute Pferde zu labmen, bie er im Stall batte. Go leicht bas zu thun mar, fo fower . hatte ich mich barnach mit meinem Gefellen retten tonnen. Bulest ließ ich unfere Sachen und die übrigen Gefährten einschiffen, und ale bie Pferbe icon aus Seil gesvannt waren, fagte ich, fie follten ftill halten, bis ich wieber fame, benn ich batte meine Pantoffeln im Schlafzimmer gelaffen. Go ging ich . ins Wirthehaus gurud und rief nach bem Wirthe, ber rubrte fich nicht und fagte; er befimmere fich . nicht um une, wir mochten gum Sehler geben. Es war noch ein Anabchen im Saufe, ein Stallburfche, - ber fagte gang folaftrunten ju mir: felbft um bes Papstes-willen wurde sich fein herr nicht in Bewegung feben, barneben verlangte er ein Trinigelb. Ich gab ihm einige fleine Benetianische Mungen und fagte ibm: er folle die Schiffleute noch fo lange auf: halten, bis ich mit meinen Dantoffeln gurudfame.

So ward ich auch ben los, und ging hinauf und nabm ein icharfes Mefferden und gerichnitt bie vier Betten, fo über und über, daß ich mohl einen Schaben von funfzig Scubi mochte gethan baben, ftedte barauf einige Reben bes Beuges ein, flieg in bas Schiff, und fagte eilig zu bem ber bie Pferbe führte: er möchte machen daß er fortfame. maren wir ein wenig von dem Birtbebaufe entfernt, als Gevatter Tribolo fagte: er habe ein vaar Riem= den gurudgelaffen, womit er feinen Mantelfad aufe Pferd ju binden pflege, er wolle jurud, denn er tonne fie nicht entbehren. 3ch fagte ihm; er folle und begwegen nicht aufhalten, ich wollte ibm Riemen machen laffen, fo groß und fo viel er wollte. Er fagte, ich folle nicht fragen, er wolle nun ein für allemal feine Riemen wieder haben. Mun rief er man folle halten, und ich rief man folle fortfah= ren! Indeffen erzählte ich ihm ben großen Schaben, ben ich bem Wirthe verfett hatte und zeigte ihm ein Probchen von dem Bettzeuge. Da ergriff ibn ein folder Schreden, bag er nicht aufhorte jum Rubrmann ju rufen nur ju! nur ju! und bie Angft verließ ibn nicht, bis wir vor die Thore von Klorens famen.

Da fagte Tribolo: Last uns um Gottes willen bie Degen aufbinden und treibt's nur nicht weiter so fort, mir mar's die ganze Zeit als wenn meine Eingeweide im Ressel fochten. Darauf sagte ich: Gevatter Tribolo! wie solltet ihr den Degen aufbin=

ben, da ihr ihn niemals lodgebunden habt? Und bas fagte ich, weil er auf der gangen Reife tein Beiden eines Mannes von fich gegeben hatte. Darauf fah er feinen Degen an und fagte: Bet Gott! ihr habt recht! Das Gehang ist noch gestochten wie ich es zu Hanfe zurecht machte. Und so mochte der Gevatter wohl glauben daß ich ihm schlechte Gesellschaft geleistet habe, weil ich mich vertheibigt und gerochen hatte, wenn man und etwas Unangenehmes erzeigen wollte. Mir schien aber, er habe sich eigentlich schlecht gehalten, daß er mir in solchen Fällen nicht beistand. Das mag nun jeder beurtheilen, wer ohne Leibenschaft die Sache betrachtet.

Cobald ich abgestiegen mar, ging ich zim her= - 204 Alexander und dantte ihm für bas Gefchent ber funfzig Scubi und fagte; ich fen auf alle Beife bereit Seiner Ercelleng ju Dienen. Er antwortete mir, ich folle bie Mungen gu feinen Stempeln ichneiben. Die erfte bie ich barauf fertig machte, war von vierzig Solbi, mit bem Bilbe bes Berjogs auf ber einen, und mit bem Wappen auf ber anbern Seite. Darnach ichnitt ich ben Stempel fur bie .halben Julier, ferner ben Ropf bes beiligen Jobannes im Bollgefichte, die erfte Mange ber Art die in fo bunnem Gilber geprägt worben, wovon bie Schwierigteit nur biejenigen einsehen tonnen, die es in biefer Runft auf ben bodften Grad.ge= bracht haben. Alebann murben bie Stempel gu ben Goldgalben fertig. Auf ber einen Seite mar ein

Reng mit floinen Cherubim, auf ber andern bas Wanven bes Berrage.

Da ich nun mit fo vielerlei Mangen fertig mar. bat ich Seine Ercelleng fie mochten mir nun eine Befolbung auswerfen, und mich in bie Bimmer auf ber Dinge einweisen laffen, wenn ihnen meine Bemubungen gefiefen. Darauf fagte er, er fen es aufrieben, und merbe bie nothigen Befehle ertheilen. Seine Excellen; fprach mich bamale in ber Gewehrtammer; ich bemertte eine fürtreffliche Buchfe, die aus Deutschland gefommen war, und als ber Bergog fab mit welcher Aufmerksamfeit ich bas fcone Gewehr betrachtete, gab er mir es in bie Sand und fagte; er miffe mohl wie viel Bergnugen ich an folden Dingen fanbe, und gnm Got= tedpfennig feines Berfprechens follte ich mir eine Buchfe nach meinem Belieben mablen, nur biefe nicht, und er verfichre mid, es feven viele iconere und eben fo ante in feiner Gewehrfammer. Dantbar nabm to bas Erbieten an, und als er bemertte bal ich mit ben Augen herumfucte, befahl er bem Muffeber, ber Pietro von Lucca bieß, er folle mich was ich molle, nehmen laffen. Go ging er, mit ben gefälligsten Borten, meg, und ich mablte bie fconfte und befte Buchfe, bie ich in meinem leben gefeben hatte, und trug fie nach Saufe.

Den anbern Lag brachte ich ihm Zeichnungen, bio er zu einigen Golbarbeiten beftellt hatte; er

wollte fie feiner Gemablin ichiden, die noch in Reapel mar; ich bat ihn bei ber Belegenheit nochmals, daß er meine Anftellung moge ausfertigen laffen. Darauf fagte Seine Ercelleng, ich follte ibm ben Stempel von feinem Bilbe maden, fo foon wie bas vom Dapft Clemens. 3ch fing fogleich bas Bildnif in Bache an, und ber Bergog befahl, baß fo oft ich tame ibn gu portraitiren, ich obne weiteres eingelaffen werben follte. Da ich mertte, bag meine Angelegenheit fich ins Beite gog, mablte ich einen gemiffen Veter Daul von Monteritondo, ber als fleiner Anabe in Rom bei mir gewesen war; er hielt fich gegenwartig bei einem Golbichmiebe auf, ber ihn nicht gut behandelte. Defmegen nahm ich ibn weg und lehrte ibn die Stempel ju den Mungen aufe beste verfertigen. Indeffen portraitirte ich den Bergog, den ich oftere nach Tifche, mit fei= nem Loreng Medicis, folummern fand, der ihn nachber umbrachte. Niemand war weiter zugegen. und ich vermunderte mich oft bag ein folder Rurft fich fo vertrauen tonnte.

Nun gefchah es, baß Octavian Medicis, ber alles zu regieren schien, gegen ben Willen bes herzogs, ben alten Munzmeister begunstigen wollte; er hieß Bastian Cemini, ein Altfrantischer Mann, ber wenig verstand und beim Ausmunzen ber Scudiseine dummen Stempel mit den meinigen durcheinander schlagen ließ. Ich beklagte mich darüber beim Perzog, und legte ihm die Munzen vor, worüber

er fehr verbrießlich war, und fagte: Gehe zu Octavian und zeig es ibm. Da ging ich fonell meg, und wies diefem wie man meine iconen Mungen verschandet hatte. Darauf antwortete er mir, recht efelmäßig: Das beliebt und fo! 3ch antwortete aber, bas gebore fich nicht, und mir wolle bas nicht Darauf versette er: und wenn es nun bem Bergog gefiele? 3ch antwortete: auch ba murbe es mir nicht gefallen, benn es ift meber gerecht noch vernünftig. Darauf fagte er: ich folle mich wegpaden, und follte es hinunterfcluden, und wenn ich bran ermurgen follte. 3ch febrte jum Bergog gurud, ergablte ibm bas gange verbrieß= liche Gefprach und bat ibn, daß er meine fconen Mungen nicht fo mochte icanben laffen. Darauf fagte er: Octavian will zu boch binaus; Bille foll gefcheben, benn baburch beleibigt man mid.

Denselben Tag, es war ein Donnerstag, erhielt ich von Rom einen umständlichen Freibrief vom Papste, damit ich nach Rom geben, und den Ablaß durch die heiligen Marien im August erlangen, und mich von dem Fleden des Todtschlags reinigen tönnte. Ich ging zum herzog und fand ihn, da er nicht wohl war, im Bette; ich brauchte noch zwep volle Stunden zu dem Wachebilde, zeigte es ihm vollendet: und es gesiel ihm gar sehr, dann brachte ich den Freibrief hervor und eröffnete ihm, wie der Papst mich zu gewissen Arbeiten bestellt

babe, ich wolle beswegen wieder bie icone Stant Rom gewinnen, und indeffen an feiner Dedgiffe arbeiten. Salb gornig fagte barauf ber Bergeg: Benvenuto, folge mir! verreife nicht, bu follft beine Befoldung und bie Aimmer in ber Munge baben, und mehr ale bu verlangen fannft. Denn das, was du verlangit, ift gerecht und billig, und wer fallte mir bie fconen Daingen pragen, bie du gemacht baft. Darauf fagte ich: Gnabiger Berr! and baran babe ich gebacht, benn ich habe bier einen jungen Romer, ber mein Schuler ift, den habe ich alles gelehrt, und der wird Em. Er= solleng recht gut bedienen tonnen, bis ich mit ber ferbigen Dentminge gurudfomme, um alebann immer bei Ionen zu bleiben. Denn ich babe auch noch in Rom eine offene Bertftatt, Arbeiter und verifdiedene Gefchafte. Sabe ich nur einmal erft ben Ablaß, fo will ich bas gange Romifche Befen einem meiner Boglinge überlaffen und, mit Em. Ercellen; Erlaubnif, wieber gu, Ihnen gurudfehren. biefer Unterredung war and Lorenz Medicis gegenmartig; ber Bergog winete ibm einigemal, er folle mir boch auch gureben, er fagte aber nichts ale: Benvenuto, bu thateft beffer ba au bleiben! 36 fagte aber, bag ich auf alle Beife nach Rom geben wolle. Lorens wiederholte immer biefelbigen Borte, und fah beständig den Servog mit einem fatalen Mist an.

. Dib hatte inbeffen mein Mobell grenbigt und in

Die Schachtel gefchloffen. Darauf fagte ich: Gnabiger Berr, ich verfichre euch, Enre Mebaille:foll beffer werben, ale bie bee Papftes Clemens; benn fine war die erfte, die ich machte und ich verfteb es nun beffer. 3ch boffe, herr Lorenzo gibt mir eine trefflice Rudfeite, er ist gelehrt, und von fconem Geifte. Darauf antwortete Loreng gefdwind: 3ch bente an nichts anders, als bir eine fcone Gegenfeite gu geben, die Gr. Excelleng werth fen. Der Bergog lachelte fpottifc, und fagte: Bring ibn auf die Gegenseite, und fo verreift er nicht. Da fagte Lorenz: ich will fo geschwind als möglich. fertig fepn, es foll etwas werben, worüber bie Belt erfaunt. Der Bergog, ber ibn gum Beften batte, und ihn überbaupt nicht achtete, febrte fich im Bette berum, und lachte über bas was er ibm gefagt hatte. 3d ging fort ohne weitere Umftanbe, und ließ ffe allein. Der Bergog glaubte nicht daß ich abreifen murbe, und fagte nichts weiter. Da er aber erfuhr bag ich meg mar, fchicte er mir einen Bedienten nad. ber mich in Siena antraf und mir funfzig Goldducaten im Namen feines Berrn überbrachte mit ben Worten; bag ich fie auf feine Befundheit verzehren, und fobald als möglich wieder fommen follte: bann feste er bingu: Berr Loreng läßt bir fagen, baß er ju ber Schaumunge, bie bu machen wirft, eine wunderfame Rudfeite im Sinne habe. Uebrigens hatte ich alles obgebachtem Deter Daul übergeben und ibn angewiesen, wie er mit

ben Mungen verfahren folite; weil es aber außerordentlich schwer ift, so kounte er niemals ganz damit zu rechte kommen. Mir aber blieb das Mungamt über siebzig Scudi für einen Stempel schuldig.

## Fünftes Capitel.

Der Autor, bald nach feiner Aucklunft, wird in feinem Saufe, bei Nacht von vielen Safchern angegriffen, die ihn wegen des an Pompeo von Malland verübten Mordes einfangen follen. — Er vertheidigt fich tapfer und zeigt ihnen des Papftes Freibrief. — Er wartet dem Papft auf, und feine Begnadigung wird auf dem Capitol eingezeichnet. — Er wird gefährlich frant. — Erzählung deffen, was während diefer Krantheit vorfällt. — Musterhafte Treue feines Dieners Felip.

So reiste ich nach Rom und hatte meine schone Buche mit dem Rabe bei mir, die ich mit größtem Bergnügen unterwegs oft gebrauchte, und mehr als einen wundernewürdigen Schuß damit that. Beil mein Haus in Rom, das in Strada Julia lag, nicht eingerichtet war, so stieg ich bei Herru Johann Gaddi ab, dem ich vor meiner Abreise meine schonen Baffen und viele andere Dinge, die ich sehr werth hielt, in Berwahrung gegeben hatte; denn an meiner Werkstatt wollte ich nicht absteigen, und schiefe nach Felix, meinem Gesellen, er sollte gaschwind meine Bohnung aus beste in Ordnung bringen. Den andern Lag schlief ich dort, machte

meine Rleiber, und alles was ich bedurfte, zurechte; benn ich wollte den andern Tag zum Papfte
geben und ihm danten. Ich hatte zwen Anaben in
meinem Dienste und unter mir wohnte eine Bascherin, die mir sehr gut tochte.

Ich batte bes Mbends: einige meinen Areunde au Tifche gehabt, wir waren fehr vergnügt gemefen, und ich legte mich fclafen. Raum war bie Racht porbei, es modite eine Stunde por Tage fevu. als ich mit entfehlicher Buth an meine Chure foffenen horre. Ein Schlag fiel auf ben anbern; ich rief meinen alteften Diener, der Cencio bief, eben ben, ber mit mir im Kreife bed Refromanten gewesen mar, und fagte ihm: er folle feben wer-ber Marr fen, ber an biefer Stunde fo bestialisch poche. Der Anabe ging und ich zundete noch ein Licht an, benn eine habe ich die Racht immer breinen, warf ein portreffisches Pongerbemb über und burüber eine Befte, wie fie mir in die Sand fiel. Cencio fam guritet und rief: D webe, mein Gerr! ber Smegell mit allen Safchern ift vor der Thút und fagte wenn the nicht geschwind macht, so werbe er bie Chur nfeberrennen, fie haben gatteln und taufent Dinge bet fich. Darauf fprach icht Gagibnen; bufich mich anticide und fogleich fomme.

Da ich vermuthete, bag es ein Streich vom herrn Peter Lubwig fep, nahm ich in bie wechte: Sand einen vortrefflichen Dolit, in die linke meinen Freibrief, bann lief ich an die hintern genfter, die

auf gewisse Garten gingen; auch da sah ich mehr als drepfig Sascher, und begriff, daß ich auf dieser Seite nicht entsliehen konnte. Da nahm ich die beiden Kinder vor mich und sagte: sie sollten die Thate aufmachen, sobald ich's befähle, und so stellte ich mich in Ordnung, ben Dolch in der Rechten, den Freibrief in der Linken, vollsommen im Bertheibigungszustande. Dann sagte ich zu den Kindern: Kürchtet euch nicht und macht auf.

Sogleich fprang Wittorio, ber Bargell, mit amen andern berein; fie glaubten mich leicht in bie . Bande ju befommen, ba fie mich aber auf gebachte Beife bereit fanden, jogen fie fich jurid und fagten :.. hier will's Ernft werben. Da fprach ich, inbem ich den-Freibrief hinwarf: Leset das! und da ihr mich nicht fangen tonnt, fo follt ihr mich auch nicht ein: mal berahren. Der Bargell fagte barauf gu einigen, fie follten mich greifen, und ben Freibrief tounte man nachber feben. Da hielt ich ihnen tuhn ben Dolch entgegen und rief: Lebend entfomm' ich, ober tobt habt ihr mich! Der Plat war febr enge, fie brobten jeben Augenblick gewaltsam auf mich eins zudringen und ich stand immer in Positur mich zu vertheidigen. De nun ber Bargell wohl fab bas fie mich nur auf folde Beife baben fonnten, wie ich gefagt hatte, rief er ben Actuarins und gab, in: deffen dieser den Freibrief. las, einigemal das Beichen, bag fie mich faben follten, beswegen ich mich nicht aus meiner Stellung verradte. Enblid.

gaben fie ihren Borfat auf, fie marfen mir ben Kreibrief auf bie Erbe und gingen ohne mich fort.

Als ich mich wieber binlegte, fühlte ich mich febr angegriffen und fonnte nicht wieder einschlafen. Als es Tag war, hatt' ich mir vorgesett zur Aber au laffen, und fragte nurerft ben-herrn Johann Gabbi um Rath, und ber ließ fo ein Sausaratlein rufen, bas fragte mich, ob ich benn erichmeden fev. Mun fage einer, mas foll man von bem Berftand eines Arztes beuten, dem man einen fo großen und außerorbentlichen Fall erzählt, und ber fo eine Frage thut? Es war eben ein Raug ber gleichfam beftanbig über nichts lachte, und mir auch lachenb fagte: ich follte einen guten Beder Griedifden Beines trinten, mich leftig machen, und weiter nicht erschrocken fenn. herr Johann fagte: Meifter! und wenn einer von Erz und Marmor gewesen war', so batte er fich bei biefer Belegenheit entfett, gefchmeige ein Menfc. Darauf fagte bas Mergtlein: Monfignor! wir find nicht alle nach einer Beife gebauet; biefer Mann ift nicht von Erz noch von Marmor, fonbern von reinem Gifen. Somit legte er mir die Sand an den Pule und fagte, unter feinem un: mäßigen Gelächter: Fühlt einmal hierher, Johannes, fein Menfc, fein erfdrodener Menfc hat einen folden Pule, bas ift ein Lowe, ein Drache. 3d, ber ich wohl mußte daß mein Dule ftarf und über bas rechte Dag folug, wie bas Affengeficht von Sippotrates und Galen nicht gelernt hatte, fühlte mobil wohl mein Uebel, zeigte mich aber munter, um

Man ging eben gur Tafel und ich af mit ber gangen Gefellichaft. Gie mar febr auserlefen, herr Ludwig von Fano, herr Johann Greco, herr Antonio Allegretti, alles fehr gelehrte Berfonen, auch Berr Sannibal Caro, ber noch febr jung mar. Man fprach von hichts, als pon meinem mackern Betragan, und banu ließen fie fic bie Geschichte von meinem Diener Cencio, ber febr geiftreich, lebhaft und von iconer Beftalt war, oftmals wiederholen, und so oft er die rasende Begebenheit erzählte und dabei meine Stellungen und meine Borte wiederbolte, fiel mir immer ein neuer Umftand ein. Da= bei fragten fie ibn oft: ob er erichroden mare? Er antwortete, fie follten mich fragen, es mar' ibm geworden wie mir. Bulebt ward mir bad Gefdwab beschwerlich, und da ich mich febr bewegt fühlte, stand ich vom Tische auf und sagte: ich wollte geben und mich und meinen Diener in blaues Tuch und Seibe nen fleiden, da ich in vier Tagen am Refte der beiligen Marien in Procession ju geben batte, und Cencio follte mir die weiße brennende Kerze tragen. ging ich und fchuitt die blanen Tucher, fodann ein Befteben von blauem Ermiffn und ein Usberfleid von bemfelbigen, Cencio ater follte beibes von blauem Taffent baben.

Da ich bas alles zugeschnitten hatte, ging ich zum Papfie, ber mir sagte: ich sollte mit feinem Soute's Wette. XXXIV. 186.

Herrn Ambrosio reben, er habe befohlen, ich folle ein großes Werf von Gold machen. Ich ging an Ambrosio, der recht gut um die Geschichte des Bargells wußte; denn er war mit meinen Feinden einzverstanden, und hatte den Bargell tüchtig ausgesscholten, deß er mich nicht ergriffen hatte, der sich entschuldigte, daß sich gegen einen solchen Freibrief nichts thun lasse. Herr Ambrosio sing an von den Arbeiten zu sprechen, wie ihm der Papst befohlen hatte, dann sagte er, ich sollte die Zeichnungen machen, dann wolle er alles besorgen.

Ingwischen fam ber Tag ber beiligen Marien beran, und weil es die Gewohnheit mit fich bringt daß die welche einen folden Ablaß erlangen wollen, fich vorher ine Gefängniß begeben muffen, fo ging ich abermals zum Papfte und fagte Seiner Seilie feit: ich hatte nicht Luft, mich gefangen einzuftellen, er mochte mir bie Gnabe erzeigen, bei mir eine Ausnahme zu machen. Der Bapft antwortete mir. es fep bie Gewohnheit fo; ba kniete ich von neuem nieder, bantte ihm nochmals fur ben Freibrief ben er mir ausgestellt hatte, und fagte, baf ich nun mit bemfelben zu meinem Bergog von Rlorenz, ber mich mit fo viel Liebe und Berlangen erwartete, qu= rudfehren wolle. Darauf wendete fich Seine Seiligfeit zu einem ihrer Bertrauten und fagte: Benvenuto mag den Ablaß obne Gefananis baben, fest bas Rescript auf und fo mag's gut fenn. Das geschah, ber Papft unterzeichnete, auf bem Capitol ward es registrirt und am bestimmten Tage ging ich, zwischen zwen Ebellenten, ehrenvoll in ber Procession, und erhielt vollommenen Ablas.

Nach vier Tagen überfiel mich ein schredliches Fieber, mit einem unglaublichen Frost. Ich legte mich gleich zu Bette und hielt die Krankheit für tödtlich. Ich ließ sogleich die ersten Aerzte zusammen berusen. Darunter war Meister Franciscus von Norzia, ein sehr alter Arzt, der in Rom den größten Auf hatte. Ich erzählte ihm was ich für die Ursache meines großen Uebels hielt, auch wie ich hatte wollen Blut lassen, und wie ich daran verhindert worden war; ich bat, wenn es Zeit war', mochten sie es noch thun. Meister Franciscus antwortete, es sep jest nicht Zeit Aber zu lassen, hätte man es damals gethan, so hätte mich nicht das mindeste Uebel befallen, jest musse man einen andern Weg nehmen.

So fingen sie nun die Eur an mit allem Fleiß, wie sie nur wußten und kounten, und alle Lage wurde es wüthend schlimmer, und am Ende der Woche war das liebel so groß, daß die Aerzte, an ihrem Unternehmen verzweiselnd, meinen Leuten auftrugen, man solle mich nur zufrieden stellen und mir geben was ich verlangte. Meister Franciscus sagte: So lange Athem in ihm ist, ruset mich zu jeder Stunde, denn es kann sich niemand vorstellen, was die Natur in einem jungen Manne dieser Art zu thun vermag, und wenn er ohnmächtig werden

follte, wendet mir diese fünf Mittel, eines hinter dem andern an und ruft mich, ich will zu jeder Stunde der Racht kommen, ich mochte diesen lieber durchbringen, als irgend einen Cardinal in Rom.

And fam täglich herr Johann Sabi, zwep ober dreymal, zu mir, und jedesmal nahm er meine fconen Buchfen in die hand, meine Panzerhemben und Dezen, und sazte beständig: Wie aft das so soch schon! wie ist das noch schoner! und so machte er es mit meinen Modellen und andern Keinigkeiten, so daß er mir zuleht recht zur Lust ward. Mit ihm sam and ein gewisser Matthans, ein Franzose, der eben and auf meinen Tod recht sehnlich zu hoffen schien, nicht weil er von mir etwas zu erwarten hatte, sondern wahrscheinlich, weil er herrn Gabbeles Werlangen befriedigt zu sehen wünsche.

Indeffen stand Felix, mein Gefelle, mir auf alle Weise bei und that für mich, was ein Mensch für den andern thun kann. Meine Natur war dußerstigendicht und so herunter, daß mir kann so viel Kraft übrig blieb, wenn ich ausgenthmet hatte, wieder Athon zu schoffen. Dach war mein Kopf so start, als in gefunden Tagen. Da ich nun so völlig bei mir war, kam ein scheedlicher Alter an mein Bette, der mich gewaltsam in seinem ungehenren Kahn hineinveißen wollte, deswegen rief ich Felix: er sollte zu mir treten, und den abschiedlichen Altern versagen. Felix, der mich hächlich liebte, kam

weinend gelaufen und rief: Kort, alter Berrather! du follft mir mein Glud nicht rauben. herr Jos bannes Gabbi, ber auch gegenwärtig mar, fagte: ber arme Marr fafelt, es wird nicht lange mehr mabren. Matthaus ber Krangofe verfette: Er bat ben Dante gelefen, und fur großer Schwäche phane tafirt er. Darauf fagte er lachend; Fort bu alter Schelne! lag unfern Benvenuto ungehubelt! Da ich fah, daß man über mich fpottete, wendete ich mich gu herrn Jahann Gabbi und fagte: Bift nur, lieber herr, daß ich nicht phantasire, bas es mit dem Alten richtig ift, ber mir fo jur laft fallt; ihr thaz tet beffer, mir ben leibigen Matthaus ju entfernen, ber über mein Unglud lacht, und ba Em. Gnaben mir die Ehre Ihres Befuche erzeigt, fo munichte ich ihr famt mit herrn Antonio Allegretti, herrn Sannibal Caro und mit euren übrigen trefflichen: Mannern, bas find Berfonen von anderer Lebensart und anderm Geift, ale diefe Bestie. Darauf fagte herr Johannes im Scherze ju Matthaus: er folle ihm auf immer aus den Augen geben; aber aus diefem Scherz ward Ernft, benn er fab ibunachber nicht wieder. Darauf ließ er bie herren Allegretti, Ludwig und Caro rufen. Ihre Gegen= wart diente mir gur größten Bernhigung; ich fprach . gang vernünftig mit ihnen und bat nur immer ben Relix, er mochte mir ben Alten wegiagen. herr Budwig fragte mich: was ich benn febe, und wie er gestaltet fen? Indes ich ihn recht beutlich beschrieb, nahm mich ber Alte beim Arme und riß mich in seinen schrecklichen Rahn. Raum hatte ich ausgerebet, als ich in Ohnmacht fiel; mir schien als wenn mich ber Alte wirklich in den Rahn wurfe.

In biefer Ohnmacht foll ich mich berum geworfen und gegen herrn Gadbi barte Borte ausgefto-Ben baben, als wenn er mich zu berauben fam, als wenn er feine Barmbergigfeit gegen mich habe, und andere hafliche Reben, wodurch herr Gabbi febr beschämt war. Alsbann blieb ich, wie fie fagten, als ein Todter, und verharrte in foldem Buftande eine vollige Stunde. Als es ihnen bauchte, baß ich falt murbe, ließen fie mich fur tobt liegen, und als fie nach Saufe tamen, erfuhr es Matthaus ber Frangose, ber fcrieb fogleich nach Kloreng an Benebetto Barchi, meinen liebsten Freund, um welche Uhr ber Dacht man mich habe fterben fe-Auf diefen vermeinten Tod machte diefer treff= liche Mann und Freund ein herrliches Sonett, bas ich an feinen Plat einrücken merbe.

Drey lange Stunden vergingen, ebe ich mich erholte, und da alle jene funf Mittel des Meister Franciscus nicht helfen wollten, und mein liebster Felix sah, daß ich kein Lebenszeichen von mir gab, lief er zum Hause des Arztes, pochte ihn heraus und bat ihn weinend: er mochte doch mitkommen, denn ich sep wahrscheinlich todt. Darauf sagte Meister Franz, der ein heftiger Mann war: Sohn! wozu soll ich kommen? ist er todt, so schmerzt es

mich mehr als bich, bentft bu, bag ich mit meiner Medicin ihm in ben 5\*\*\* blafen fann, um ibn wieder lebendig ju machen? Da er fab daß ber arme Anabe weinend wegging, rief er ihn gurud und gab ibm ein gewisses Del, mir die Bulfe und bas hers zu falben; bann, fagte er, follten fie mir bie fleinen Ringer und Beben recht feft balten ; tam ich wieder zu mir, fo mochten fie ihn rufen. Felir lief und that nach ber Berordnung. Da es nun faft Tag war, und ihm alle Soffnung verloren fchien, machten fie fich bran, um mich gu mafchen. einmal fühlte ich mich wieder und rief ben Kelix, daß er mir fobald ale moglich ben laftigen Alten wegjagen follte. Felix wollte zu Meifter Frangen laufen, ba fagte ich ihm; er folle bleiben, benn ber Alte habe Rurcht vor ihm und mache fich fort. Felir naberte fich, ich berührte ihn und mir ichien, daß der rafende Alte fogleich fich entfernte, defiwegen bat ich ben Anaben, immer bei mir zu bleiben. Nun fam auch der Argt und fagte: er wolle mir auf alle Beife burchbelfen, er babe feine Tage in einem jungen Mann so viel Kraft nicht gefunden. fing er an ju ichreiben und verordnete mir Bahungen, Pflafter, Bafchmaffer, Galben und andere unfchaß: bare Dinge; ingwischen litt ich an mehr als zwanzig Blutigeln am 5\*\*\*. Ich war burchbohrt, gebunden und gang gefnetet. Meine Freunde famen, bas Bunder vom auferstandenen Tobten gu feben. Biele Manner von großer Bebeutung besuchten mich, in beren Segenwart ich, fagte: bas wenige Golb unb meine Bagrichaft - es tonnte ungefahr en Golb unb Gilber, Jumelen und Golbe achthundert Genbi fenn - folle meiner armen Schweiter in Klorens, Ramens Liberata, binterlaffen bleiben; alle meine übrigen Sachen, fowohl Baffen, als was ich fonft befåß, follten meinem armen Relir geboren und noch funfgig Goldbucaten, bamit er fich fleiben tonne. Auf biefe Borte warf fich mir Kelir um ben Sals und fagte; er verlange nichts, ale bag ich leben folle. Darauf fagte ich ibm, wenn du mich lebendig erhalten willft, fo balte mich auf biefe Beife feft und fdilt auf den Alten ba, ber fic vor bir fürchtet. Da erichraten einige von ben Gegenmartigen, benn fie faben bag ich nicht phantafirte, fonbern bei mit mar und vernünftig fprach. So ging es mit meinem großen lebel, bas nach und nach fich gang langfam befferte. Der vortreffliche Meifter Frang tam vier ober fünfmal bes Tages. herr Johann Gabbi ichamte fich und ließ fich nicht wieder feben.

Auf einmal erschien mein Schwager, ber, um mich zu beerben, von Glorenz gesommen war, aber, ale ein braver Mann, sich außerorbentlich freute, mich lebendig zu sinden. Ihn wieder zu sehen, war mir der größte Erost, er begegnete mir aufs freundlichste und versicherte mich, er sep nur getommen, mich selbst zu warten. Das that er auch mehrere Eage, dann entließ ich ihn, als ich saft siches hoffnung zur Genesung hatte, und da gaber

mir bas Sonett bes herrn Benebette Burchi, beffent ich oben ermannt babe.

Mer wirb uns troften Freund? Wer unterbrudt Der Klagen Fluth bei so gevechtem Leibe? Ach ift es wahr? warb unsers Lebens Weibe So grausam in ber Bluthe weggepfindt?

Der eble Geift, mit Gaben ausgeschmadt, Die nie die Welt vereint gesehn, vom Neibe Bewundert, seiner Zeitgenoffen Freude, Sat fich so frah ber niebern Erb' entract?

Diebt man in ben feligen Gefitben Roch Sterbliches, fo blid' auf beinen Freund, Der nur fein eignes Loos, nicht bich beweint!

Wie bu den ewigen Schöpfer abzubilben Szienieben unternahmit, mit weifer Sand, So wird von dir fein Antlin dort erfannt.

Indeffen war meine Schwachheit anßerordentlich, und es schien nicht möglich sie zu heben. Der brave Meister Franz gab sich mehr Mühe als jes mals, und brachte mir alle Tage neue Mittel, woodburch er bas arme verstimmte Instrument wieder in Ordnung bringen wollte, und bei allen diesen uns schähdaven Bemühungen wollte sich diese Zerrüttung doch nicht wieder herstellen laffen, so daß alle Aerste fast verzweiselten, und nicht wußten, was sie thun-

folten. Ich hatte einen unendlichen Durft und enthielt mich mehrere Tage des Trinfens, wie man mir verordnet hatte, und Felix, dem außerst daran gelegen war mich zu erhalten, ging mir nicht von der Seite; der Alte war mirnicht mehr so beschwerlich, aber er kam manchmal im Traume zu mir.

Eines Tages war Felix ausgegangen, ju meiner Aufwartung mar ein fleiner Anabe und eine Magb ubrig geblieben, bie Begtrir bieß. 3ch fragte ben Anaben, mas aus Cencio meinem anbern Diener geworden fep? und mas das heiße, bag er fich nicht feben laffe? Das Rind fagte mir, Cencio habe fich noch folimmer befunden als ich, und liege am Tobe; Felix habe ihm befohlen, mir nichts bavon ju fagen. 3d horte biefe Nachricht mit bem größten Berdruffe; da rief ich die Magd und ersuchte fie, fie mochte mir helfen, und frifches Baffer in einem Rublteffel bringen, ber eben ba ftund. Gleich lief fie und brachte mir ihn gang voll. 3ch fagte, fie follte mir ibn an ben Mund beben, und wenn fie mich nach herzensluft trinfen ließ, wollte ich ihr eine Jade identen. Das Madden batte mir einige Saden von Werth gestohlen und batte mich gerne tobt gefeben, damit ihre Untreue verborgen bliebe, fo ließ fie mich auf zwenmal trinten fo viel ich nur wollte, fo daß ich wohl ein Mag Baffer verschluckt hatte; bann bedte ich mich zu, fing an auszudunften und ichlief ein. Go batte ich eine Stunde gelegen als Felix jurudfam und bas Rind fragte mas ich mache? Dlefes antwortete: Ich weißes nicht, Beatrir hat ihm ben Kuhlteffel voll Waffer geholt, und er hat ihn fast ganz ausgetrunken, ich weiß nicht ob er tobt ober lebendig ift.

Da war' ber arme Felir vor Schreden fast umgefallen. Er ergriff sogleich einen Stod und schlig ganz unbarmherzig auf die Magd los und rief: Berratherin! du hast mir ihn umgebracht! Indessen Felix zuschlug und sie schrie, traumte mir der Alte tam mit Stricken in der haud und wolle mich binden, Felix komme ihm zuvor und treffe ihn mit einem Beil. Der Alte sich und sagte: Las mich gehen, ich komme eine ganze Weile nicht wieder.

Beatrix mar mit entfetlichem Gefdrei in meine Rammer gelaufen; ich erwachte und fagte zu Kelix: Lag es gut fenn, vielleicht bat fie mir aus bofer Abficht mehr genutt, ale bu mit aller beiner Gorgfalt nicht im Stande warft. Selft mir jest, ba ich fo außerordentiich geschwist habe, und fleibet mich fonell um. Felir faßte wieder Muth, trodnete unb troftete mich: ich fühlte große Erleichterung und fing an auf Gefundheit zu hoffen. Meifter Frang war getommen, fab meine große Befferung, wie die Magd weinte, ber Anabe hin und wieder lief, und Relix lachte, ba mertte ber Argt, baf etwas Außerorbentliches vorgefallen fevn muffe, wodurch ich auf einmal zu folder Befferung batte gelangen tonnen. Inbeffen mar auch Meuter Bernbarbin angetommen, jener, ber mir anfange fein Blut

laffen toulibe. Mehlen frang der vortreffiche Mann, rief aud! D Gemalt der Natur! fie tennt ibre Bebirfuiffe, und die Alerate verfteben nichts. Gogleich antwortete bas andere Gebienchen , batte er nur mehr ald eine Flasche getrunten, fo ware er gleich völlig genesen. Deifter Frang, bem fein Ale ter ein großes Ausehen gab, versehte: er ware zum Benter gegangen, wohin ich euch minfche. Dann frante er mich, ob ich mehr hatte trinfen tonnen : ich fagte nein! benn mein Durft fep vollig. geftillt. Da manbte er fich zu Meifter Bernharbinen und fagte: Sehet, wie genau die Raturihr Bedurfnis: genommen hat, nicht mehr und nicht weniger, und: baffelbe forberte fie auch bamale, ale der junge Mann verlangte daß ihr ibm Blut laffen folltet, unb battet ibr mirtlich eingeseben bas er mit zwer Das Baffer su curiren ware, jo battet ihr es eber fagen, und großen Rubm bedurch erwerben fonnen. Das fahr bem Merztlein bor ben Ropf, er ging und tamnicht wieder. Derauf fagte Reifter Krang, man folle mich aus meiner Stube auf einen von den Ribe mtichen Snaeln bringen.

Ald der Cardinal Cornard von meiner Befferung horte, ließ er mich in eine seiner Wohnungen, die er auf Monte Cavallo hatte, bringen; es geschahnoch selbigen Abend: ich saß in einem Tragsessel wohl versorgt und bedeckt. Kaum war ich angekommen, als ich mich erbrechen mußte. On ging ein haariger Wurm von mir, wohl eine Viertelello

lang; bie Saare maren groß, und ber Burm abicheulich, geflect, mit verschiedenen Karben, grus nen, ichwargen und rothen. Man bubibn für den Arat auf, ber verficherte, er habe fo etwas nie gefeben. Dann fagte er ju Relix: Sorge fur beinen Benvenuto, benn eraftgenelen und nun lag ibm meiter feine Unordnung ju; benn wenn ihm bie eine burchbalf, fo tonnte bie andere dir ibn umbringen; war er doch icon fo weit, daß man fich ibm bie lette Delung nicht zu geben getraute, unb jest wird er, mit ein wenig Beit und Gebulb, fich baid wieder erholen, daß er treffliche Arbeiten fertigen fann. Darauf manbte er fich ju mir und fagte: Dein Ben-· vernto, fer fing und balte bich orbentlich, und wenn bu wieder vollig genesen bift, follft bu mir eine Mutter Gottes maden, bie ich bir zu Liebe immer anbeten will. Die verfprach ich ihm und fragte, ob ich mich wohl burfte nach Florenz bringen laffen? Er fagte, daß ich erft ein wenig ftarter werben miffe; man werbe fehen, was bie Matur thue.

## Sechstes Capitel.

Der Autor, nachdem er genesen, reif't nach Florens mit Ferilf, um der vaterländischen Luft ju geniefen. — Er findet herzog Alexandern, durch den Einfuß seiner Feinde, sehr gegen sich eingenommen. Er kehrt nach Rom jurüd und hätt sich seinigen mie Geschäft. — Feuriged Luftzeichen, als er ju Nachtzeit von der Jagd nach hause kehrt. — Seine Meinung darüber. — Nachricht von der Ermordung herzog Alexanders, welchem Gosmus Medicis nachfolgt. — Der Papst vernimmt, das Carl V., nach seinem guidfit chen Juge gegen Lunis, nach Nom kommen werder, schickten ach unferm Autor, ein kolikares Werk, zum Geschenke für Ihro Kaiserliche Majestät, zu bestellen.

Acht Tage waren vorbei, und die Befferung fo unmerklich, bag ich anfing, mir felbst zur Laft zu werben, benn ich hatte wohl brevfig Tage die große Noth ausgestanden; eudlich-entschloß ich mich, miethete ein paar Tragsessel und ließ mich und meinen lieben Felix nach Florenz, in das Haus meiner Schwester tragen, die mich zu gleicher Zeit beweinte und belachte.

Da famen viele Freunde mich zu befuchen, unter andern Peter Landi, der beste und liebste ben ich auf ber Welt gehabt hatte. Den andern Tag kam ein gewisser Niccolo da Monte Aguto, auch mein großer Freund, und erzählte, er habe den Herzog sagen horen: Er hatte besser gethan zu stereben, denn ich werde ihm niemals verzeihen, und nun hab' ich ihn am Stricke. Ich antwortete meinem Freunde, der ganz außer sich vor Bangigkeit war: Meister Niccolo erinnert Seine Ercellenz, daß Papst Clemens mich auch einmal übereilt bestraßen wollte; er solle mich beobachten lassen, daß er nicht viel so treue Diener hat; irgend ein Feind hat mir bei ihm diesen Dienst geleistet.

Diefer Reind mar, wie ich wohl erfuhr, Georg Walellai (Bafari) Mahler von Arezzo. Babriceinlich verleumdete er mich aus Dant fur die Bobithaten bie ich ibm erzeigt batte. Schon in Rom, wo ich ibn aufnahm und ibn unterhielt, tehrte er mein Saus bas oberfte ju unterft. Er hatte fo einen gewiffen trodnen Ausschlag, und feine Sande waren immer gewohnt zu tragen, ba folief er mit einem guten Anaben den ich hatte, der fich Manno nannte, er glaubte fich ju fragen und hatte mit feinen fcmugigen Pfoten an benen er niemals bie Ragel abichnitt, feinem armen Schlafgefellen bas gange Bein abgefdunden. Manno ging aus meinen Diensten und fdmur ibn todt ju folagen, ich aber fuchte bie Sache beigule: gen. Go verfbonte ich auch ben Carbinal Medicis mit gebachtem Georg, und half ihm auf alle Beife. Sum Dant erzählte er nun dem hurzog Alexander, daß ich von Seiner Ercellenz übel gesprochen habe; ich hatte mich vermessen, in Berbindung mit den Ausgewanderten, zuerst die Mauer von Florenz zu ersteigen. Nachber erfuhr ich wohl, daß der treffliche herr Octaviano Redicis, der fich an mir wegen des Berdruffes über die Munge rächen wollte, den er nach meiner Abreise von Florenz mit dem herzog gehabt hatte, ihm die Worte in den Mund gelegt habe.

34 hatte an diefer Nachrebe nicht bie mindefte Schuld und fürchtete mich auch nicht im geringsten. Der geschickte Meister Franz da Monte Barchi forgte für meine Gesundheit; ihn hatte mein liebster Franz batte mein liebster Franz bucad Martini zu mir geführt, ber den großten Theil bos Taged bei mir zubrachte.

Indeffen hatte ich meinen getreuen Felir wieber nach Nom geschiet, um meinen Sachen vorzusteben, und als ich mich nach vierzehn Tagen wieder ein wenig erholt hatte, ob ich gleich noch nicht auf den Guffen stehen konnte, ließ ich mich in den Palast Medicis, auf die Terrasse tragen, und sehte mich, um zu marten die der Herzog vorbeiging. Da verfammelten sich meine vielen Freunde die ich am Hoshatte, und verwunderten sich, daß ich ohne meine Genesung abzuwarten mich dem Herzog vorstellen wollte. Alle verwunderten sich nicht sowohl, weil sie mich für todt gehalten hatten, sondern weil ich wie ein Todter aussah. Da sprach ich in aller Ge-

genwart: Es hat mich ein nichtswürdiger Mensch beim herzog verleumdet, als wenn ich Uebels von Seiner Excellenz gesprochen, und mich vermeffen hatte, zuerst ihre Mauern zu übersteigen. Nun kann ich nicht leben noch sterben, ehe ich diese Schande von mir gewälzt habe, und bis ich weiß wer ber Verrather ist.

Ingwifden hatten fich mehrere Chelleute verfammelt, die mir alle großen Untheil bezeugten: ber eine fagte bieg, ber andere jenes, und ich verfebte, daß ich nicht von binnen geben wollte, obne meinen Anklager ju fennen. Da trat zwischen fie alle Meifter Anguftin, ber Schneiber bes Berrogs, binein und fagte, wenn bu weiter nichts wiffen willft, Das fannft bu bald erfahren. In bemfelben Augen= blid ging Meifter Georg, ber obbenannte Mabler, vorbei, ba fagte Augustin: Sier ift bein Unklager, nun magft bu bich weiter erfundigen. Lebhaft, ob ich mich gleich nicht vom Plate bewegen fonnte, fragte ich Georgen, ob es wahr fev? Diefer lang= nete bie gange Sache. Angustin aber verfette: Du Galgenschwengel, weißt bu nicht wie genau ich bavon unterrichtet bin? Sogleich ging Georg binmeg und verharrte auf feinem Laugnen. Rurg barauf ging ber Bergog vorbei; ich ließ mich aufheben und unterftuben, und er blieb fteben. 3ch fagte ibm, baß ich in biefem Buftanbe nur getommen fev, um mich zu rechtfertigen. Der Bergog fab mich an, und war verwundert mich lebendig zu feben; bann

fagte er, ich follte redlich und brav fepn und an meine Gefundheit denten.

-Da.id-nad Saufe tam, besuchte-mid Miccolo da Monte Mauto und fagte mir: ich fen für dichmal einer ber größten und benflichften Gefahren entagngen, er habe mein Unglid mit unauslofdlicher Dinte geschrieben geseben, ich follte nur guchen balb sefund an werden und alsbanu mit Gott mich, bevon machen; beun es gebente mir's ein Mann, ber nicht leicht vergeffe. Dann fagte er: Bebent' nur. mas du bem Octavio Medicie für Berbruß gemacht haft ! Ide antwortete, daß ich ibm. leinen, er mobl aber mir genug gemacht habe. Da erzählte ich ibm bie Geldicte von der Munge, worauf er mir fagte: Webe mit Gott fo geschwind als du fannk, und sev nur rubig, benn geschwinder ale du benift, winft bu bich gerochen feben. Ich forgte für meine Befundbeit und unterrichtete Voter Vaulen meiters mie er fich in verschiebenen Rallen megen ber Stem: vel ju- verhalten babetibann febrte ich nach Rom survid shee mich nom Bergog, ober foult jemand su benrlauben.

Rachdem ich mich in Rom mit meinen Freunden gmug ergöht hatte, fing ich die Medaille des herzogs an, und hatte schon in wenig Lagen den Ropf in Stahl gegraben, das schönste Wert das mir jemals in dieser Art gelungen war. Da fam wenigstens alle Lage einmal ein gemisser alberner Wenschen Franciscus Soderini, ein Florentinischer Bulgrieter, ju mir und saste, da er meine Arbeit sach Generausen formilift du und dach den vasenden Krannen mehneblich machen! an deiner vortresse Liden Arbeit sieht mach under Jan deiner vortresser Frind und eben fo sehrstreund von jonem dist. Hat die der Papftund er nicht zwennal ungerecht wollen aufhüngen lassen Frenes war der Bater, das tie der Sahn, ninn die nun vorm heitigen Seist im Acht. Donn man glaubte ganz gewiß, howges Mexander sep der Gohn vom Papst Clemens. Dabei simme herr Fruncesco: wenn er könnte, wollte er mir die Stempel und die Wedaillen entwenden. Das sagte ihm drauf: es wäse gut daß ich es wäste, ich wolle mich vor ihm sine gut daß ich es wäste, ich wolle mich vor ihm sine und er solle sie micht wieder sehen.

In ber Beit ließ ich nach Florenz wissen, man mochte kovenzinen an die Mülleste ber Schamminge erinnern, die er mie versprochen habe. Nicolo da Monte Aguto, dem ich geschrieben hate, antworste mir: er habe dem närrlichen, hypodondrischen Philosophen, den kovenzin gesprochen, der ihn versichen habe, er dente Lag und Nacht an nichts andbret habe, er dente Lag und Nacht an nichts andbret, und wolle sobald als möglich die Nächeite liesern. Doch rieth mir mein Freund, ich solle darauf nur nicht weiter hossen, die Nückeite nach moiner Ersindung vollenden; und wenn ich fertig sep, dem Gerzog Alexander die Arbeit freien Muster über die Kochingen. Ich machte darauf eine Jeich: nungumd webeitete stoffig vorwärts. Da ich mich

aber noch nicht gang von meiner entleglichen Rrantbeit erholt bette, ging ich manchmal mit meinem lieben Relix auf bie Jagb, ber gwar nichts von meiner Runft verftand, weil wir aber Lag und Nacht beisammen maren, von einem ieben für einen großen und trefflichen Reifter gebalten murbe. Er mar febr angenebm und munter, und wir lacten oft über den großen Ruf, ben er fich erworben batte. Befondere icherate er mandmal mit einer Anfpielung auf feinen Damen, indem er Kelir Buadagni bieß, daß fein Gewinn gering fenn murbe, wenn ich ihn nicht zu einem fo großen Gewinner gemacht batte. 3ch fagte ibm barauf : es gabe zwen Arten ju gewinnen, einmal fur fic und bann für andere; an ibm batte ich die zwepte Art gu loben, denn er habe mir bas Leben gewonnen.

Auf diese Beise unterhielten wir und ofters, und einmal vorzüglich, am Feste Epiphania (1557), da wir auf der Jagd waren, wo ich viel schoß und wieder recht frank hatte werden konnen, weil sich noch Abends, indem ich eine getroffene Ente aus den Graben holen wollte, mein rechter Stiefel mit Baser füllte und mir bei der großen Ralte der Kuß erstarrt war', wenn ich nicht fogleich den Stiefel mit Entensaumen angefüllt batte.

Wir ritten wieder nach Rom zurud, es war schon Racht; und als wir auf eine tleine Sobe ges langten und nach der Gegend von Florenz hinsaben, piefen wir beide zugleich aus: Gott im himmel!

was ist das für ein Zeichen, das über Florenz steht? Es war wie ein großer Feuerbalte, der funkelte und den stärkten Glanz von sich gab. Ich sagte zu Felix: Wir werden bald hören, daß etwas Großes in Florents vorgefallen ist. So tamen wir nach Rom in sinstrer Racht, ich stürzte noch über und über mit dem Pferde, das sehr brav war, und einen Schutthausen hinaussprang den ich nicht bemerkt hatte; doch that ich mir, durch Gottes Hulse, keinen Schaden, speiste Abends mit guten Freunden, da denn noch viel von unsern Jagdstücken, besonders auch von dem Feuerbalten, gesprochen wurde. Jeder fragte was das wohl bedeuten möchte? woraus ich sagte: Wir werden schon was Neues von Florenz hören.

Den folgenden Abend spat tam die Nachricht von dem Code des Herzogs Alexander, und meine Bekannten munderten sich, wie wahr ich gesprochen hatte. Da kam auf einem Maulthiere, mit Bodspringen, Franciscus Soderini herbeigehüpft, lachte unterweges wie ein Narr und rief: Da hast du die Rückeite zur Medaille des schändlichen Eprannen; Lorenzin hat sein Wort gehalten. Du wolltest die Herzoge verewigen, wir wollen keine Herzoge mehr; und so truste er mir spottisch, als wenn ich ein Haupt der Sieben gewesen wäre, welche den Herzog zu mählen pflegen. Nun kam auch noch ein gewisser Baccio Bettini dazu, der einen garstigen dieden Kopf, wie ein Korb, hatte, und mich ausziehen wollte. Haben wir sie doch entberzogt?

riefier; wie wollen feine herzoge, mahr: und ibnmoltest: sie unsberblich machen!

Diese und andere verdrießliche Meben wurden mir dann doch guloft lästig, und ich sagtet D, ihr albenen Menschen! Ich bin ein anner Goldschmied, ich diene jedem, der mich bezahlt, und ihr begegnet mis als wenn ich das Hampt einer Parter wärk. Wollte ich ench Andgewanderten jeht einer ehemalige Unresättlicheit, enne-Narrheiten und ener ungeschieltes Betragen vorwersen, so hätte ich viel zu thum. Aber so viel soll ihr, bet einem albernen Ludan, nur mößen, ehe zwop, ober höchkenst drep Eage vergehen, werdet ihr einem naum Herpog haben, der viel schlimmer ist als der lehter.

Den andem Tay kam Bettini wieder an-meine Werffkatt und fagte: Bahrlich du brauchst tein Gelb sir Coneiere auszugedon, denn du weist die Dinge, einste geschehen; was für ein Geist offendart die das? Dann fagte er mie; das Codmus Medsie, Sohn des Herrn Johannes, Herzos geworden fep; doch nur unter gemissen Bedingungen, die ihm abhabten würden nach Belieden zu schalten und zu wahren. Da kam nun die Neide, über sie zu lachen, au-mich, wodei ich sagte: Die Florentinischen Bärger haben einen Jüngling auf ein herrliches Pferd gehoden, sie haben ihm die Sporen selbst angeschankt und ihm den Zaum frei in die Handsgegeben, dann haben sie ihn in das schonste Feld gesührt, mo-Biumen, Frächte und ungählige Naizungen sind,

und haben ihm babel gefagt, er möchte nur gewiste bestimmte Grünzen nicht überschreiten. Nun sagt mir, wer wis ihn halten wenn er Luft hat darüber hinung zu gehen ? Runn man dem Gesetze geben, den man so zum herrn macht? Don der Beit an ließen sie nich in Ruh, ich war ihr verdrieslich Geschwähre lodgeworden und arbeitete immer seisig in meiner Wertstatt, aber teine bedeutenden Sachen; denn es lag mir vorzüglich an der Wiederherstellung meiner Sesundheit, die noch nicht ganz besestigtwar.

Inbeffen tam ber Raifer fiegreich von feiner Unternehmung auf Tunis gurud, und ber Papfe ledicte nach mir, um fich zu berathen, was er für ein marbiges Gefchent bem Raifer machen tounte. 36 verfeste, das ich fur febr foidlich bielt Gr. Majeftat ein golbenes Rrent, mit einem Chriftusbifde gu verebren, wogn ich die Bierrathen gewiffermagen febon fertig batte; baburd murben mir Ibre: Seiligfeit auch eine befondere Gnabe erzeigen, benn. brev runde Rigurden von Golb, ungefibr einen Balm groß, ftanben fcon ba. Es maren jene Figuren die ich für den Reich des Papites Clemens gentbeitet batte, die Glaube, Soffnung und Liebe porftellten. Sogleich fügte ich alles lebrige von Wache bagu, nicht weniger bas Droben von bent. Ehriffusbilde, und andere febr fcone Bierrathen. Der Papft war alles febr mohl zufrieden, und wir verglichen und wie es gemacht werben follte: and

wurden wir einig über den Preis. Das war vier Uhr in der Nacht, und der Papst hatte herrn Latino Juvenale Befehl und Auftrag gegeben, mir des andern Morgens das Geld ausgahlen zu lassen. Diesem herrn Latino, der eine gewaltige Narrenader im Leibe hatte, siel es ein, eine eigene Ersinzbung dem Papst aufzudringen, und so zerstörte er alles was ausgemacht war.

Des Morgens, ba ich bas Gelb von ihm ju erhalten bachte, fagte er mit feinem bestialifden Duntel: Und gebort bie Erfindung, und ihr mogt immerhin ausführen; ehe ich gestern Abend vom Papfte wegging, haben wir und Befferes ausgebacht. Da ließ ich ihn gleich nicht weiter reden und verfette: Weber ibr noch ber Dapft fonnt mas Befferes erbenten, ale mo Chriftus und fein Rreus gegenmartig ift. So fagt benn aber ener bofifches Betratich nur beraus. Bornig, und ohne ein Bort an reden, ging er fort und fucte bie Arbeit einem andern jujumenden; ber Dapft ließ fich aber barauf nicht ein. foidte nach mir und fagte, bag ich wohl gesprochen batte: fie wollten aber ein fleines Brevier, gu Ehren ber Mutter Gottes, bas gang berrlich gemablt fen, bem Raifer jum Befchent bestimmen. Dem Carbinal Medicis babe die Mignatur mehr als zwen taufend Scubi gefoftet, man muffe fic gegenwärtig nach ber Beit richten, benn ber Raifer werde in feche Bochen erwartet, nachber tonne man ihm noch immer bas Geschent bas ich vorgeschlagen

batte, und das seiner wurdig sep, verehren. Das Buchlein sollte einen Dedel von massivem Golbe haben, reich gearbeitet und mit vielen Ebelsteinen geziert, sie mochten ungefahr sechstausend Scudi werth seyn. Ich erhielt sie und das Gold, legte seißig hand an, und in wenig Tagen erschien das Wert schon von solcher Schönheit, daß der Papst sich verwunderte und mir außerordentliche Gunst bezeigte. Besonders war ausgemacht, daß die Bestie, der Juvenal, mir nicht zu nahe kommen sollte.

## Siebentes Capitel

Ich hatte das Wert fast vollendet als der Raiser eintraf, dem man die herrlichsten Triumphbogen erbauet hatte. Die Pracht seines Einzuges mögen andere beschreiben; denn ich will mich nur auf das, was mich selbst angeht, einschränden. Gleich bei seiner Ankunst schenkte er dem Papst einen vortresseinen Diamanten, den er für zwölftausend Scudi getauft hatte. Der Papst übergab mir ihn sogleich, daß ich ihn in einen Ring nach dem Maß des Finzers Seiner Heiligkeit fassen sollte, doch wollte er

erfibad Buchelchen feben, und wie weit ich bamis fen? Ale ich es brachte, mar ber Benft febr bemit. sufrieden, und befragte mich, was man wohl für eine aultige Entfchildigung finden tonnte, ba man bad Bert bem Raffer unvollendet überreichen miffelt' Ich verfebte barauf, daß ich wohl pur meine Atanf: beit anführen burfte, und Ihre Rajefrit, menn fie mide fo blag und meger faben, murben biefe Entschuldigung wohl gelten laffen. Darauf verfebte ber Navik, bas fen gang recht, ich follte aber wenn: id bem Raifer bes Geschenf brachte, binzuseken. ben: Dauft mede Ihre Drieftat ein Gefchen! mit mir felbft, undebarauf fagte er mir bie Worte vor, wie ich mich ausbrücken follte. Ich wieberholte fie then fogleich und fragte; ob es fo recht fen? Er verfebte, bas mare mobl gut und fcon, wenn buand bas Berg batteft, bid por einem Raifer foaudaubruden. Darauf antwortete ich, ed folle mirnicht an Muth febien noch viel mehrerd zu fagenge benm ber Kaifer fen nur gefleibet wie ich und ich wurde glauben mit einem Menfchen von meiner. Art zu reben, aber so gebe es mir nicht, wenn ich mit 3bro Seiligfeit fprach; in ber ich eine bobere: Gottheit erblicte, fowohl megen ber Wurde ber geiftlichen Afridung und Bierbe; als wegen bes iconen Alters Ex. Seiligleit, wodurch ich weit mebr in Berlegenbeit geseht murbe, als die Gegenwart bes Raifers jemals über mich vermochte. Durauf fagte ber Banft: Gebt, mein Benvenuto,:

bu bift ein tuchtiger Mann, mache und Ehre, und es foll bir fruchten.

Der Banft bestimmte noch zwer Enrfische Pferbe für ben Raifer, die feinem Borfabren Clemens gebort batten, feine iconern waren jemale in bie Christenheit getommen. Er gab Durante, feinem Rammerer, ben Auftrag, er folle fie binunter in bie Galerie bes Papftes fubren, und fie bort bem Raifer verehren. Bugleich legte er ihm bie Worte in ben Mund, die er ju fagen hatte. Bir gingen jufammen hinunter, und als wir vor ben Raifer fa= men, führte man bie beiden Pferde berein, die mit folder Majeftat und Geschick burch bie Bimmer foritten, bag ber Raifer und jederman barüber er: ftaunt mar. Da trat nun auch herr Durante berpor, mit ben ungefchickteften Manieren, und verwidelte fic mit gewiffen Bredcianifden Rebensarten die Bunge bergeftalt im Munde, das man nichte Schlimmeres batte boren noch feben tonnen, und ber Raifer einigermaßen zum Lachen bewegt murbe.

Inzwischen hatte ich auch meine Arbeit aufges beckt, und da ich merkte daß der Kaiser auf die gefälligste Weise sich nach mir umsah, trat ich-hervor und sagte: Gehriligte Majestät, unser heiligster Paul täßt dieses Brevier Enrer Majestät überreis den, es ist geschrieben und gemahlt von der hand bes größten Mannes, der jemals diese Kunst getrieben. Der reiche Deckel von Gold und Ebelsteimen ift, wegen meiner Rrautbeit, unvollenbet, befe wegen übergibt Seine Beiligfeit auch mich augleich . mit bem Bude, bamit ich es bei Gurer Daieftat vollende, wie alles lebrige was fie fouft zu befehlen haben mochte, und ihr biene, fo lange ich lebe. Darauf antwortete ber Raifer: Das Buch ift mir angenehm und ihr fevd es auch; aber ihr follt es mir in Rom vollenden. Ift es fertig und fept ihr geheilt, fo tommt und bringt mir's. Indem er nun weiter mit mir fprach, nannte er mich beim Namen, worüber ich mich febr verwunderte: benn mein Name war bisher in ber Unterrebung nicht vorgefommen. Er fagte barauf: er babe ben Anopf bes Pluvials gefeben, worauf ich fur Papft Clemens fo wundernemurbige Riguren gemacht habe. Go fpracen wir umftanblich eine gange balbe Stunde, von verschiebenen trefflichen und angenehmen Gegenftånden uns unterhaltend; und ba mir weit größere Ehre widerfahren mar, als ich mir versprochen hatte, ergriff ich eine fleine Paufe bes Gefprache, neigte mich und ging meg.

Der Kaiser soll gesagt haben: Man zahle sogleich fünshundert Goldgulden an Benvenuto; und der, der sie hinaustrug, fragte, wo der Diener des Papstes sep, der mit dem Kaiser gesprochen habe? Da zeigte sich herr Durante, und entwendete mir die fünshundert Gulden. Ich beklagte mich darüber beim Papste, der mir sagte ich sollte ruhig sepu! Er wise, wie gut ich mich bei meiner Unterredung

mit dem Caffer gehalten habe, und von dem Gebiefolle mir gewiß mein Ehell nicht fohlen.

36 febrte in meine Merfftatt jurid, und arbeitete mit großer Sorgfalt,. den Diamanten in faffen. Da foiete mir ber Papit die vier erften Jumeliere von Rom ju, benn man hatte ibm gefaat ber Stein fen burch ben erften Golbichmieb. ber Belt, Meifter Milano Larghetta in Benedig, gefaßt worden, und ba ber Diamant ein wenig gart fen, fo muffe man beim Kaffen mit vieler Borficht ju Berte gehn. Unter biefen vier Deiftern mar ein Mailander, Cajo genannt, eine eingebilbete Beftie. Bas er am wenigften verftanb, glaubte er eben am beften ju versteben. Die übrigen.waren bescheibene und geschidte Leute. Co fing denn auch ber Cais vor allen andern an ju reben unb fagte: Bleibe ja bei ber Folie des Milano, benn por ber mußt bu bie Dibe abnehmen. Beim Kaffen ift es die größte Aunft die rechte Falie gu finben. Milano ift ber großte Inweller, und badift ber gefährlichste Diamant.

Darauf verfeste ich: Defto geber ift bie: Eur, in einer:solden Aunft mit einem so trefflichen Nanne pu-wetteifern. Dann wendete ich mich ju den uns dern Meistern, und sagte: Seht I bier verwahre ich die Bolle des Mitano; ich will nun einige felbst: unrsuchen, und schen, ob ich sie sesser machen kunn. Belingt est mir: nicht, so will ich diese unterlogen.

Run, fagte Cajo, wenn bir bas gerath, fo will ich gern felbst die Drube abrieben.

Nun fing ich mit großem Fleiß au, verschiebene Folien zu machen, deren Bereitung ich euch au einem andern Orte lehren will. Gewiß ist es, dieser Diamant war der bedenklichte, der mir vor und nacher in die Hand tam, und die Folie des Mailanders war trefflich gemacht; doch ließ ich nicht nach, schäfte die Bertzeuge meines Verstandes und erzeichte jene nicht nur, sondern übertraf sie wirklich. Da ich nun meinen Worganger übertroffen hatte, ging ich darauf aus mich selbst zu übertreffen, und es gelang mir, auf einem neuen Wege, noch eine volltommnere Folie zu sinden.

Da ließ ich die Goldichmiede berufen und zeigte ihnen den Diamant mit der Folie des Milano, und hernach mit der meinen; darauf sagte Raphael del Moro, der zeschickteste unter ihnen: Benvenuts hat die Folie des Milano übertroffen! Cajo wollte es nicht glauben, und kaum hatte er den Diamanten in der hand, so rief er: Der Stein ist zweytausend Ducaten mehr werth als vorher! Nun versetze ich: Da ich einen solchen Meister übertroffen habe, last sehen, ob ich mich selbst übertroffen kann. Darauf bat ich, sie möchten einen Augenblick verziehen, ging auf meinen Alltan und schob die andere Folie unter. Als ich den Stein zurückbrachte, rief Cajo: So etwas habe ich in meinem Leben nicht gesehen, der Stein ist jest mehr als achtzehntausend werth,

ba wir ihn vorher nur auf zwölftausend geschäht hatten. Die andern Goldschmiede sagten darauf: Benvenuto ist die Ehre unserer Kunst, und wir mussen vor ihm und seinen Folien die Mühe wohl abenehmen. Cajo sagte: Jeht will ich gleich zum Papste gehen, er soll tausend Goldgulden für die Fassung zahlen. Auch lief er wirklich sogleich hin und erzählte alles. Darauf schiete der Papst besselbigen Tages drepmal, ob der Ring nicht fertig ware?

Um brep und zwanzig trug ich ben Ring binauf und, weil ich freien Gintritt hatte, fo bub ich ben Borbang an ber Thure befcheiben auf. 3ch fab ben Dapit mit bem Marchefe bel Guafto fprechen, fie fcienen über gemiffe Dinge nicht einig gu feyn, und ' ich borte ben Davit fagen : Es geht nun einmal nicht, ich muß neutral bleiben, fonft bab' ich nichts gu thun. 3d jog mich fogleich jurud; ber Dapft rief mid. Sonell trat ich binein, und ba ich ibm ben fconen Diamant überreichte, jog er mich ein wenig bet Seite und ber Marchese entfernte fic. Indem ber Papft ben Diamant anfah, fagte er leife: Benpenuto! fange etwas mit mir ju reben an, bas - wichtig aussieht, und bore nicht auf, fo lange ber Marchese im Bimmer ift. Run ging er mit mir auf und ab, es gefiel mir, baß ich mich bei biefer Gelegenheit zeigen tonnte, und ich fing nun an bem Papft ju ergablen, wie ich mich benommen batte, dem Diamant die icone Rolie ju geben.

Der Marchese lebnte fich gur Seite an die Za-

patru und wiegte sich von einem Fuß auf dem ans dern; nun hatte ich zu meinem Discurd ein solchos Thema, dußt ich drep ganze Stunden hatte reden können, um es recht andzusich ren. Der Pupkt hörte mir mit Wergnigen zu und schien die unans: genehmer Gegenwart des Warchese zu vergessen. Ich datte denni anch in meinem Vortrag den Cheil von Philosophie gemischt, der zu dieser Kunst nothig eist, und hatte so beinahe eine Stunde gesprochen; entlich sing est an den Nauchese zu verdrießen, und eriging hald erzitent hinweg. Da erzeigte mir der Papst die vertrantesen Liebtosungen und sagte: Sepunr seistig, Benwenuto, ich will dich anders belohnen als mit den tausend Gulben, die mir Cajovongeschlagen batte.

Alls ich wege war, lobte mich bei Papft vor seinem Leaten, wormner benn auch Latino Juvenale sich besand. Der war nun mein abgesagter Feind geworden und sichte mir auf alle mögliche Beise zu schaden. Als er sah, daß der Papt mit so viester Neigung und Araft von mir sprach, versehte er: Er sie tein Sweisel, Benvennto ist ein Mann von außerverdenntlichen Lalenten und es ist ihm nicht zu verargen, daß er von seinen Landslenten vortheilzhaft dentt; mur sollte er auch wisen wie man von einem Papste spricht, denn es ist doch unvorsichtig, wenn er: sagt: Elemens sep der schonke Kurst gewesen, und dabei der würdigste, nur habe er leider tein Gesich gehabt; bei Eurer Heiligkeit sep es ganz ums

gefehrt, bie Rrone icheine fic auf Ihrem Saupte gu betruben, man glaube nur einen gefleibeten Strobmann ju feben und nur Ihr gutes Glud fen au rubmen. Diese Borte brachte er mit einer foungezwungenen Art vor, daß fie leiber nur eine gu ftarte Wirtung thaten, und ber Papft ihnen Glauben beimaß, ba ich fie boch weber jemals gefagt, noch auch irgend fo etwas gebacht batte. Bare es bem Papfte moglich gewefen mir mit Ehren etwas Unangenehmes ju erzeigen, fo batte er es mobl gethan; aber als ein Mann von großem Beifte fchien er baruber ju lacen. Deffen ungeachtet bebielt er einen unverfohnlichen Sag gegen mich, wie ich bald mertte: benn ich tonnte nur mit großer Dube in bie Bimmer gelangen. Da fab ich nun, ale einer ber an biefem Sofe viele Jahre gelebt hatte, mohl ein, baß mir jemand einen folechten Dienft geleiftet babe. 36 erfundigte mich auf geschickte Beise barnach und erfuhr bie üble nachrebe, aber nicht ben Urbeber. 36 fonnte mir auch bamale nicht porftellen, wer ce gewesen fenn tonnte; batte ich es gewußt, fo batte ich ibm die Rache mit bem Roblenmaße jugemeffen.

Alls bas Buchelden fertig mar, brachte ich es bem Papft, ber, als er es erblicte, sich nicht enthalten konnte, mich bodlich zu loben; barauf bat ich ihn, er mochte mich es auch, wie er es mir versprochen, hinbringen lassen. Er versette: ich hatte meine Arbeit gethan, und er wolle nun thun was ihm gestele. Und so befahl er, ich sollte gut be-

gablt merben. 3ch erhielt funfhundert Golbaulben. fo viel hatte ich ungefähr in zwep Monaten verdient, und alles llebrige, mas er mir verfprocen batte, mar ju nichte. Man rechnete ben Ring für hundert und funfgig Gulden, bas Uebrige mar fur bas Buchel= den, woran ich mehr ale taufend verbient batte: benn die Arbeit mar außerst reich an Figuren, Laub= wert, Somely und Juwelen. 3ch nahm eben mas ich haben tonnte, und fette mir vor, mit Gott, Rom zu verlaffen. Der Papft ichidte herrn Sforja, einen feiner Repoten, mit bem Buchelchen gum Raifer, der es febr lobte und außerft gufrieden mar, auch fogleich nach mir fragte. Der junge Sforga, ben man icon abgerichtet batte, verfeste: wegen meiner Rrantheit fep ich nicht felbft getommen; bas erfuhr ich alles wieber.

## Actes Capitel.

Der Autor zieht mit Abcanis nach Frankreich, und tommtüber Florenz, Bologna und Benedig, nach Padna, wo
er fich einige Zeit bei dem nachberigen Cardinal Bembo
aufhält. — Diefer ficht bald feine Keife fort, indem er
durch die Echivoly geht. — Wit großer Ledensgefacht
fchiff er über den Ballankäder Ges. — Er befucht
Genf, auf seinem Wege nach Lyon, und nachdem er fich
vier Cage in gedachter Stadt befunden, gelangt er glücklichmach Paris.

Indessen machte ich Anstalt nach Frankreich zu geben, und ich hatte die Reise wohl allein unternommen, wäre nicht ein junger Mensch Namens Abcanio gewesen, der sich schon eine Zeit lang in meinen Dienken befand. Er war sehr jung und der beste Diener von der Welt. Er hatte vorher bei einem gewissen Spanischen Goldschmied Namens Francesco gedient, und ich sagte ihm mehr als einmal, daß ich ihn nicht zu mir nehmen wollte, um mit seinem Meister nicht in Streit zu gerathen. Der Knabe, der aber nun einmal Verlangen zu mir hatte, trieb es so lange, bis mir sein Meister selbst

ein Billot fdrieb, werin er mir ben Jungen willig iberließ. Go blieb er mehrere Monate bei mir, und war mager und eingefallen, wir nannten ibn nur mfer Alten, und man batte wirflich benten follen, baf er alt fen, bonn er biente fartrefflich, war fo vernünftig und taum fchien es moulich, das jemand im brenzehnten Jahre fo viel Berftand baben tonnte. In furger Beit batte fich ber Anabe wieber erholt, und inbem fein Rorver gunahm, warb er ber fconfte Jungling von Rom, und neben feinen abrigen Eugenden marb er auch in bet Runft Metrefflich: ich liebte ibn wie meinen Gobn und hielt the auch fo in der Aleidung. Alls ber Anabe fic wieber bergeftellt fab, war er gang entzudt iber bad Glad, bas ihn in meine Bande geführt batte, und ging oft feinem Deifter gu banten, ber fich in biefer Sache hatte fo willig finden laffen. Run hatte ber Meifter eine fcone junge grau, bie fagte junt Raben: Bie bift ber men fo fcon geworden ?" Darauf antwontete Aspanio: Es ift mein Meifter ber mid fcon, ber mid aber auch gut gemacht bat. Das mochte bem Beibe gar nicht gefallen, und ba fie es mit ihrem guten Rufe gar nicht genan nabm, muchte fie ben Jungling mit 'allerlei Liebreizungen an Ad locken, bie eben nicht bie ehrbauften waren, und ich mertte mohl, daß er anfing, mehr als gewöhnlich feine ebemalige "Meifterin ju befiechen.

Run begab fic's, baf er eines Rages einen

meiner Lehrpuriche ohne Urfache gefclagen batte, der fic, als ich nach Saufe tam, barüber beflagte und verlicherte. Ascanio babe nicht die mindefte Urface baju gehabt. Darauf fagte ich gu biefem : Mit ober ohne Urface follft bu niemand in meinem Saufe folggen, ober bu follft feben, wie ich bich treffen will. Alle er barauf etwas einwenden wollte, warf ich mich gleich über ibn ber, und versette ibm mit Sauften und Rugen fo raube Stofe, ale er wohl jemals gefühlt haben mochte. Gobald er nur aus meinen Sanden gu entfommen mußte, flob er obne Jade und Muse aus ber Beriftatt, und ich wußte amer Tage nicht mo er war, auch befummerte ich mich nicht um ibn. Rach Berlauf berfelben tam ein Svanischer Ebelmann ju mir, ber Don Diego bieß und ber liberatfte Mann mar ben ich je gefannt habe. 3ch hatte fur ihn einige Arbeiten vollendet, und noch einige unter ber Sand, fo bag er mein großer Freund mar. Er fagte mir: Ascanio fen gu feinem alten Meifter gurudgefehrt, und ich mochte boch fo gut fenn, ihm feine Mute und Befte wieder ju geben. 3ch antwortete: Meifter Krancesco habe fich übel betragen, und es fep diefes die rechte Art nicht; hatte er mir gleich angezeigt, daß Ascanio fich in feinem Saufe befinde, fo hatte ich ihm gern ben Abichied gegeben, ba er ibn aber mer Rage im Saufe gehalten babe, ohne mir es anguzeigen, fo murbe ich nicht leiben, bag er bei ibm bliebe, und fie follten es nur nicht barauf antom=

men laffen, daß ich ihn einmal bort erblicte. Alles bas überbrachte Don Diego .und Francesco spottete nur barüber.

Den andern Morgen fab ich Adcanio, ber an ber Seite feines Meisters einige Lappalien arbeitete: er grufte mich, ba ich vorbeiging, ber Meifter aber fcbien mich beinahe ju verlachen und ließ mir burch Don Diego fagen: wenn mir's beliebte, fo michte ich Ascanio die Rleiber ichiden bie ich ibm gefchenit hatte, that ich's auch nicht, fo batte es nichts gu fagen, Ascanio folle boch Rleider finden. wendete ich mich zu Diego und fagte: Mein Berr! ich babe teinen eblern und rechtschaffnern Mann gefannt als euch, und bavon ift ber nichtswurbige Krancesco gerade das Gegentheil; fagt ibm von meinetwegen, bag wenn er mir vor ber nachtglode nicht ben Ascanio hierher in meine Wertstatt bringt, fo ermorde ich ibn obne Umftande, und bem 26: canio fagt: wenn er nicht in ber bestimmten Stunde von feinem Meifter weggebt, fo foll es ibm gleich= falls übel befommen.

Ohne hierauf etwas zu antworten, ging Don Diego fort, richtete umftanblich aus was ich gefagt hatte, und Francesco erschraf bergestalt, baß er nicht wußte was er thun sollte. Inzwischen hatte Ascanio seinen Water aufgesucht, ber nach Rom gesommen war, ber, nachdem er ben Sandel erfuhr, bem Francesco gleichfalls rieth, den Uscanio zu mir zu führen. Darauf sagte Francesco:

So gebe benn nur, Macanio ! bein Mater mag-bid begleiten. Darauf verfette Don Diego : Francesco. ich befürchte irgend ein großes Unglud. De fennft Benvenute beffer ale ich, führe ibn ficher gurud. ich gebe mit bir. Inbeffen batte ich mich au Saufe porbereitet, ging in meiner Bertftatt auf und ab. und erwartete ben Schlag ber Abenagbotte, wolfig entschloffen bie fürchtenlichste Sandlung meines Be-Bend zu begeben. Enblid treten berein Don Diese, Brancesco, Ascanio, und ber Dater, ben ich mint Fanute: ich fab fie alle mit einem fürchterlichen Bid an, Francedco, gang bloß, fagte: Siebe, bier rift Alecanio, den ich bieber bei mir gebabt babe. chue bas es meine Absicht war, bir Disperguigen an maden. Adamio fagte voll Chrfuecht: Meifter! evergeibt mir, ich bin hier, alles zu thun was ihr befehlet. Donauf verfeste ich: Bift bu getommen, beine verfenochene Beit bei mir auszuhalten? Ja. fagte er, und ich mill niemale wieder von ench mei--den. Derauf mendete ich mich und befahl bem Lehrpurichen, ben er gefchlagen batte bad Bimbel Aleider ju bolen; bier ift fagte ich gu Aftanio, mas ich bir geschenft hatte, nimm zugleich beine Freibeit und gebe mobin bu willft. Don Diego, ber gang etwas anderes erwartete, ftanb venwun: bert, indeffen bat mich Aldeanio, ich mochte ibm werzeiben, und ibn wieder nehmen; bas Gleiche that ber fremde Mann, ber babeiftund. 3ch fregte ibn, mer er fev, er fagte, das er ber Bater mar',

und fuhr zu bitten fort; andlich venfafte ich : Mind Liebe: gu euch mag's gefcheben.

Mun hatte ich mich, wie fcon oben ermicht ift, entichloffen nach Frankreich zu geben. Da ber Papft mich nicht, wie fonft, mit gunftigen Augen aufah, durch bofe Bungen mein gutes Berhäbtniß gestört worden war, und ich sogar befurchten unabte daß es noch schlimmer werden könnte, so wollte ich ein besseres Land, und mit Gottes Hulfe ein beferes Glud suchen, und gebachte mich allein auf den Weg zu machen.

Als ich eines Abenbe meine Reife für ben anbern Morgen befchloffen batte, fagte ich meinem trenen gelit : er follte fic aller meiner Sachen bis gir meiner Rudfunft bebienen, und wenn ich außen bliebe, follte alles fein geboren. Rachber feste ich mich noch mit einem Peruginer Gefellen andein= . anber, ber mir geholfen hatte bie Arbeit für ben Bapft ju enbigen; ich entließ ihn und bezahlte feine Arbeit, er aber bat mich, ich mochte ihn mit mir nehmen, er wolle die Reife auf feine Roften machen. - Run war er freilich, wenn ich in Kvantreich Arbeit finden follte, ber beste von den Staliauern die ich Jannte, um mir gu helfen und beigufteben; ba ließ ich mich denn überreden und nahm ihn mit, auf bie Bebingungen bie er mir vorgeschlagen hatte. Abeanin, der bei biefem Gefprache gegenwartig mar, fagte halb weinend: 3hr habt mich wieber genommen, fch baben verfornden, lebenslang bei

So gebe benn nur, Macanio la bein Anter magabich bealeiten. Darauf verfette Don Diego: Francesco. ich befürchte irgend ein großes Unglud. Du fennft Benvenute beffer ale id, fübre ibn ficher gurud. ich gebe mit bir. Inbeffen batte ich mich au Saufe porbereitet, ging in meiner Bereftatt auf und ab. und erwartete ben Schlag ber Abenhafotte, vollig entfoloffen bie fürchtenlichte Sanblung meines Le-Bend zu begeben. Endlich traten berein Don Diese, Brancesco, Ascanio, und ber Bater, ben ich nicht Fanute: ich fab fie alle mit einem fürchterlichen Bid an, Francedco, gang bloß, fante: Siebe, bier ift-Mecanio, den ich bieber bei mir gehabt habe, chue bag es meine Absicht war, bir Disvergnigen ammachen. Adcanio fagte voll Chrfuecht; Meifter! verzeibt mir, ich bin hier, alles ju thun was ihr befehlet. Davauf verfeste ich: Bift bu gefommen, beine verfonochene Beit bei mir auszuhalten? Je. fagte er, und ich mill niemale wieder von euch wei-Darauf wendete ich mich und befehl bem Lehrpurichen, ben er gefchlagen batte bed Bimbei Rleiber gu bolen; bier ift, fagte ich gu Weganio, mas ich bir geschenft batte, nimm zugleich beine Greibeit und gebe mobin bu willft. Don Diego, ber gang etwas anderes erwartete, fand verwuubert, indeffen bat mich Alseanio, ich mochte ibm werzeihen, und ihn wieber nehmen; bas Gleiche that ber frembe Mann, ber babeiffund. 36 fregte ibn, mer er fep, er fagte, bag er ber Bater mar',

ennd fuhr: 3u-bitten fort; endlich verfohte ich : Mind Liebe: 3u euch magis gefchen.

Dan hatte ich mich, wie fcon oben ermichnt ift, entschloffen nach Frankreich ju geben. Da ber Papft mich nicht, wie fonft, mit gunftigen Augen ansah, durch bose Bungen mein gutes Berhaltuiß gestört worden war, und ich sogar befunden unste daß es noch schlimmer werden könnte, so wollte ich ein befferes Land, und mit Gottes hulfe ein beferes Gind suchen, und gedachte mich affein auf den Weg zu machen.

Als ich eines Abenbe meine Reife für ben anbern'Morgen befchloffen hatte, fagte ich meinem trenen Relit : er foffte fich aller meiner Sachen bis gir meiner Rudfunft bebienen, und wenn ich außen bliebe, follte alles fein geboren. Rachber feste ich mich noch mit einem Peruginer Gefellen andein= . ander, der mir geholfen hatte bie Arbeit für den Papft gu endigen; ich entließ ihn und bezahlte feine Wrbeit, er aber bet mich, ich mochte ibn mit mir nehmen, er wolle bie Reife auf feine Roften machen. - Run war er freilich, wenn ich in Frankreich Arbeit finben follte, ber befte von den Staliauern die ich . Launte, um mir au belfen und beigufteben; ba ließ ich mich benn überreden und nahm ihn: mit, auf die Bebingungen die er mir vorgeschlagen batte. Assanio, der bei biofem Gefprache gegenwartig mar, fagte halb weinend: 3hr habt mich wieber genommen, ich babe verfprocen, lebenshang bei

euch zu bleiben und bas will ich auch thun. 3ch fagte ihm: dießmal konne ich ihn nun nicht mitznehmen; barauf machte er Anstalt, mir zu Fuße zu folgen. Da ich diesen Entschuß fah, nahm ich ein Pferd auch für ihn, ließ ihn einen Mantelsack ausbinden, und so hatte ich mich viel mehr belästigt, als zuerst meine Absicht war.

So zog ich auf Florenz, nach Bologna, Wenebig und von da nach Padua. Aus dem Wirthshause holte mich herr Albertaccio del Bene, mein werther Freund. Den andern Tag ging ich herrn Peter Bembo die Hand zu tuffen, der damals noch nicht Cardinal war; er empfing mich mit außerordent-lichen Liebtosungen, dann wendete et sich zu Albertaccio und sagte: Benvenuto soll mit allen seinen Leuten bei mir wohnen, und wenn es hundert wären, auch ihr bleibt nur gleich in meinem hause, benn auf andere Weise taun ich ihn euch nicht über-lassen; und so genoß ich des Umgangs dieses trefflichsen herrn.

Er hatte mir ein Zimmer eingeraumt, bas zu ehrenvoll far einen Cardinal gewesen ware, und verlangte, baß ich beständig an Seiner Gnaden Seite speisen sollte; sodann zeigte er, auf die besscheidenste Weise, im Gespräche sein Berlangen von mir abgebildet zu sepn, und ich, der ich nichte mehr in der Welt wunschte, bereitete mir sogleich in ein Schächtelchen die weißeste Masse und fing an diesen

geistreichen Ropf mit so guter Art zu entwerfen, daß Ihro Gnaden gang erstaunt darüber waren.

Nun war er in den Wiffenschaften ber größte Mann und angerordentlich in ber Doeffe; aber von meiner Runft verftanden Ge. Gnaden auch gar nichts, fo bag Sie glaubten, ich mare fertig, als ich taum angefangen batte, und ich tonnte ibm nicht begreiflich machen, bag man viel Beit brauche, um fo etwas gut ju maden. 3d aber entichloß mich, fo viel Beit und Mube anzuwenden, ale ein folder Mann verbiente, und da er einen furgen Bart nach Benegianischer Art trug, hatte ich viele Noth einen Ropf zu machen ber mir genug that. Doch ward ich endlich fertig und es fchien mir die fconfte Arbeit Die ich jemals gemacht batte, was meine Runft betraf. Er aber mar gang vermirrt, benn er batte geglaubt, ich murbe bas Modell in amen Stunden und ben Stempel vielleicht in geben fertig maden, nun aber fab er wohl, daß ich verbaltnismäßig über zwerbunbert brauchen murbe. und noch gar Urlaub nahm, nach Frantreich ju geben. Da mußte er gar nicht, was er fagen follte, und verlangte, baf ich nur noch gur Rudfeite einen Degafus, innerhalb eines Mortenfranges abbilben follte. Das that ich in brev Stunden und die Arbeit fab febr gefällig aus. Er mar außerft gufrieden und fagte: Das Aferd icheint mir zebenmal ichwerer " su machen, ale bas Ropfden mit bem ibr euch fo febr gequalt babt; ich fann bie Schwierigfeit nicht

einfeben. Dann bat ermich, ich follte ihm bech noch ben Stempel fchneiben. Ich weiß, fagte er, ihr macht bas fo geschwind, als ihr nur wollt. Dages gen versehte ich, daß ichfle bier nicht machen ihnne, sfabalb ich weber irgendwo eine Wertstatt errichtete, fallte es nicht fehlen.

· Mittierweile batte ich iauchenmi been Wierbeigehanbelt, er aber ließ alle meine Geritte bedbad: ten, benn er fant ju Babna in bem großten Mufebn. Mistid nun bie Pferbe bezahlen wollte bie man mir um funfzig. Ducaten aberlaffen batte, fagte ber Beliter: Erefflicher Mann! ich vereire ench biefe brev Vferbe. Daranf antwortete ich : Du verehrst fie mir nicht, und vom bem, ber fie mir verehrt, darf ich fie nicht annehmen ; bennich babe ibm nichts leiften tonnen. Darauf fagte ber aute Mann: Beun ibr biefe Pferde nicht nehmt, fo wird man ieuch gewiß in Dadna feine unbern, neben, und ibr : wurdet genotbigt fenn an Anbe: wegangebn. : Dar: auf ging ich zu Gerru Bietes; ber von nichte wiffen malte, und mich aufs freundlichfte erfuchte, in Dubua au bleiben. Ich aber, ber ich auf alle Beile : fort wollte, war genothigt bie Werbe: ananiehmen, und fo reil'te ich meiter.

Ich nahm ben Weg zu Land burch Graubündten, benn' bie übrigen waren wegen bed Arieges nicht ificher. Wir tamen über ben Berg Alba und Mer-lina nur mit großer Lebendgefahr; benn:obeekifchen ber achte: Map: war, lag noch ein außerwebenticher

Simer Jenfeit: ber Berge: blieben mir in einem Orte, ber, menn ich mich reibt: erinnere, Willensftatt bieft, und nahmen Quartier bafelbft; Racht tam ein Riorentinifder Courier an und, bee. fic Burbacca nannte; ich batte ven ibm vormals ald von einem madern Manne reben boren, ber in feiner Profession febr tuchtig fen; ich wubte abernicht bas ieriburd feine Schelmftreiche heruntergefommen wer. Als er mich im Birthebouse erblicte: nannter mich beim Ramen und fagte zu mir; er: aebe in widtinen Gefchaften nach Lvon, ich follei ibm Gelb jur Reife borgen. Darauf antwortete: id: Bum Berborgen babe ich tein Gelb, wenn ihr aber mit mir in Befellichaft tommen wollt, fo werbe: id bis Loon fur end bezahlen. Darauf weinte ber Schelm, verftellte fich aufs befte und fagte: baf inmichtigen Magelegenbeiten ber Ration, wenn einem arthen Courier bas Gelb ausgehe, unfer einer verbunden fewihmigu belfen. Reiner feste er bingut: babiter: Die: wichtigften Dinge von herrn Philipp. Strottibei fich bube, zeigte mir eine leberne Cape: fel eines Becherd und fagte mir ind Obre in bielem Becher for ein Chelftein, viele taufent Ducaten an Werth auch bie midtigften Briefe von gebachtem Beren. Darauf fagte ich! ich wollte ibm bie Chele fteine in feine Rleider verbergen, wo fie fichrer marem ald in biefem Becher, ben Becher aber folle er mir laffen, ber ungefahr geben Scubi werth mar, id wollte ibm mit funf und zwanzig bienen. Darauf verfehte er: wenn es nicht anbere gehe, fo wollte er mit mir tommen, benn es wurde ihm nicht gur Ehre gereichen, wenn er den Becher zurudließe und babei blieb's.

Des Morgens zogen wir ab und reisten von Ballenstatt nach Besen, über einen See ber funszehn Meilen lang ist. Als ich die Kahne des Sees erblicke, fürchtete ich mich, denn sie sind von Tanznenholz, weder groß, noch start, noch verpicht, und wenn ich nicht in einem andern ähnlichen Schisse vier Deutsche Edellente mit ihren vier Pferden geseben hätte, so wär' ich lieber zurückgesehrt, als daß ich mich hätte bewegen lassen einzusteigen. Ja ich mußte denken, als ich die Bestialität jener Reisenzben sah, daß die Deutschen Basser nicht erfäusten wie unsere Italianischen.

Doch meine beiben jungen Leute fagten zu mir: Benvenuto, es ift eine gefährliche Sache, mit vier Pferben in bas Schiff zu fteigen. Darauf versette ich: Sehet ihr nicht, ihr feigen Memmen, daß jene vier Ebelleute vor ench eingestiegen find, und ladend fortfahren. Benn der See, statt Baffer, Bein ware, so wurde ich sagen sie reisen so lustig, um darin zu ersaufen, da es aber Basser ist, so sept versichert, die Deutschen haben so wenig Lust davon zu schluden als wir.

Der See war funfjehn Miglien lang und ungefahr brep breit. Un ber einen Seite war ein hober hohlenvoller Berg, an ber andern bas Ufer flach

und grun. Ale wir ungefahr vier Miglien gurudgelegt hatten, fing ber See an flurmifc ju werben, fo daß bie Manner welche ruberten , und um Beis Rand anriefen, wir follten ibnen an ber Arbeit belfen, und fo thaten wir eine Beile. 3ch verlangte und beutete ihnen, fie follten und auf jene Seite bringen, fie aber behaupteten es fep unmoglich, benn es fen nicht Baffer genng, bas Schiff ju tragen, und es befanden fic bort einige Untiefen, an benen wir fogleich scheitern und alle ersaufen murben; bann verlangten fie wieber, wir follten ibnen rubern helfen, und riefen einander ju und ermunterten fich gur Arbeit. Da ich fie bergeftalt verlegen fab, legte ich ben Baum meines braunen Wferbes um beffen Sals jurecht und faßte bie Salfter mit der linten Sand. Sogleich ichien es als verftebe mich bas Etier, wie fie benn manchmal febr gefcheidt find, und miffe mas ich thun wollte, benn ich batte ibm bad Beficht gegen bie frifden Biefen gelehrt und meine Abficht war, bag es fowimmenb mid mit fic fortziehen follte. In diefem Augenblid fam eine große Belle welche über bas Schiff folug; Ascanio forie Barmbergigfeit, lieber Bater! belft mir! und wollte fich an mir balten. Darauf jog ich meinen Dolch und fagte: fie follten thun mas ich ihnen gezeigt habe, denn die Pferde murben ih= nen eben fo gut das Leben retten, als ich auf diefe Beife hoffte bavon ju tommen; wer fich aber an mir halten wollte, den murde ich umbringen. Go

fabren, wir in diefer Todesgefabr einige Miglien weiter. Hagefahr auf bem halben Ger fanben mir ein wenig niedriges Ufer, we man ausenben tounte. und ich fab bafelbit bie vier Deutschen Ebellente ausnefttenen. Ale mir ein Bieiches ju thun verlangten. wollte ber Schiffer ed feinedweges jugeben. Dat: auffagte ich : Meine Rinber, nun ift ce Beit etwas au verfuchent Biobet bie Degen und zwingt fie, baß fle und and Land feben! Das erlangten wir mit großer Befdmerbe, benn fle wiberfenten fic masfie fonnten. Ale wir aber and Land gefliegen masren, mußten wir zwer Diglien einen Berg binauf, folimmer ale batten wir über eine Leiter fteigen 36 batte ein ichweres Dangerbemb an, ftatte Stiefeln, und es regnete, was Gott nur foiden fonnte: Die Teufel von Deutschen Ebellenten thaten Munder mit ibren Dferben, aber bie unfrigen taugten nicht barn und wöllten vor Anfrengung umtommen, ale wir fie biefen befdwerlichen Breg binaufrwingen mußten.

Als wir ein wenig hinauf waren, strandelte bas Pferd bes Ascaniv, bas ein tressider Unger war. Ein wenig hinder ihm ging Burbacca ber Courier, bem Ascanio seinen Spieß zu tragen gegeben hatte. Als num bas Pferb siel und sich überschlug, war ber Schurfe von Courier nicht so behend die Spise wegguwenden, bas Pferd stürzte vielmehr barauf und sich sich den hals durch und durch und blieb für todt liegen.

Mein anderer Gefelle wollte seinem Rappen gleichfalls ein wenig belsen, aber er strauchelte gegen den See zu und hielt sich nur noch an einer dunenen Weinrede. Das Thier trug ein paar Mantelstäde, worin all mein Geld war; denn ich hatte es darein gethan, um es nicht bei mir zu tragen, und alles was ich nur von Werth mit mir subrte, hatte ich dazu gestedt. Ich rief dem Jüngling zu, er solle sein Leben retten und das Pferd zum henter fallen lassen. Der Sturz war über eine Miglie, der Fels hing über und es mußte in den See fallen, und grade da unten hatten unsere Schiffer angelegt, so daß wenn das Pferd siel, so stürzte es ihnen auf den Hals.

Ich war allen voraus, wir sahen das Pferd straucheln und arbeiten, und es schien als wenn es gewiß zu Grunde gehen mußte. Ich sagte aber zu meinen Gesellen: Bekummert euch um nichts! wir wollen und retten und Gott für alles danken, nur jammert mich der arme Burbacca, der seine Edelskeine auch auf dem Pferde hat, in seinem Becher, die einige tausend Ducaten werth sind; er hat sie an den Sattel gebunden und glaubte, da seven sie am sichersten; das meinige ist nicht vielüber hundert Scudi, und ich fürchte nichts auf der Welt, wenn ich die Gnade Gottes habe. Burbacca versette: Ums meine ist mir's nicht, wohl aber ums eure! Da sagte ich zu ihm: Warum betrühft du dich um mein weniges und nicht um dein vieles? Voller

Berbruß verfette er barauf: In Gottes Ramen, ba wir einmal in solchen Umftanben und in solcher Lage sind, so muß ich die Wahrheit sagen. Ich weiß recht gut, daß enres wahrhafte Thaler sind, aber in meinem Bechersuteral, das so viel erlogner Juwelen enthalten solke, ist nichts als Caviar. Da ich das hörte, mußte ich lachen, meine Gesellen lachten auch und er weinte. Das Pferd half sich aber, weit es sich selbst überlassen war, und so kamen unter bem Lachen unsere Arafte wieder und wir sliegen weiter bergauf.

Die vier Deutschen Ebellente, welche eber als wir auf ben Sipfel biefes fteilen Berges gefommen maren, ichieten einige Perfonen, und zu belfen, fo daß wir endlich bei dem allereinfamften und milbeften Wirthebaufe anfamen, burdweicht. mabe und bungrig. Dan nahm und freundlich auf; wir rubten aus, trodueten und und ftillten unfern Suns ger, auch murben bem verwundeten Pferbe gemiffe Aranter aufgelegt. Man zeigte und eine folde Pflange, die baufig an Bannen wuche, und faate une, bag menn wir die Bunde immer damit vollfropften, bas Oferb nicht allein beilen, fonbern und auch indeffen bienen murbe als wenn es tein weiteres Uebel hatte. Wir befolgten ben Rath, banften ben Gdellenten und reifeten weiter, recht wobl wieder bergeftellt. Go jogen wir bin und priefen Gott, bag er und and fo großer Gefahr gerettet batte. Run tamen wir in eine Stadt jenfeit Befen,

wo. wir die Nacht ruhten, und alle Stunden einen Wichter: hieten, ber rocht angenehm fang; weil aber baselhst die Haufer alle von Sichtenholz sind, so enthiels das Lieb gar nichts anders, als das man auss Feuer Acht haben follte. Burbacca wer noch vom Lage her in schweckhafter Bewegung und schrie im Examme: o Gott! ich ersaufe! und da er sich, außer dem Schwelen des vergangenen Laged, nochdes Albends betrunden hatte, weil er es mit den Dautschen aufwehmen wollte, rief er manchmal: ich braune; Manchmal wieder: glaubte er in der Hölle zu sen, mit dem Caviar am Halse. So hatten wir eine sehr lustige Nacht und alle unsere Noth war in Lachen verlehrt.

Des Morgand stiegen wir beim schoften Wetter auf, und hielten Mittag in einem frohlichen Oerticum, Lachen genannt, wo wir trufflich bewirthet wurden. Darauf nahmen wir Kühver, die eben nach einer Stadt zurückehrten welche Zürich beißt. Der Bote der und führte, ritt auf einem Damm über den das Wasser ging, so daß der bestialische Kührer strauchelte und mit dem Pferde ind Wasser stürzte. Ich war gerade hinter ihm, hielt mein Pferd an und sah die Bestie aus dem Wasser sommen. Er sing wieder an zu singen, als wenn nichts gewesen war', und machte mir ein Zeichen daß ich ihm solgen sollte; ich warf mich aber auf die rechte Hand, durchbrach gewisse Zäune, und so sührte ich meine Leute und den Burbacca.

Der Bote forie, und rief mir auf Deutsch: wenn die Lente mich faben, fo murben fie mich tobtichlagen. Go ritten wir weiter und famen auch burd biefen Sturm. Bir gelangten nach Burid, einer munbernsmurbigen Stadt, fo nett wie ein Ebelftein: wir rubten bafelbft einen gangen Tag. Des andern Morgens machten wir uns bei Beiten auf und tamen in eine andere fone Stadt, bie Solothurn beißt, und gelangten ferner nach Laufanne, Genf und Lyon. Dafelbit rubten wir vier Lage. Wit waren fingend und lachend bingetom: men. 3ch ergobte mich febr mit einigen meiner Freunde, und man bezahlte mir die Roften die ich gehabt batte. Um Ende von vier Tagen nabm ich meinen Beg nach Paris. Das war eine angenehme Reife, außer baß in ber Gegend von Valiffa uns eine Banbe Rauber anfiel, von ber wir und mit nicht geringer Capferfeit losmachten; von ba aber reif'ten wir nach Daris obne irgend ein Sindernis, und immer lachend und fingend gelangten wir in Siderheit.

## Meuntes Capitel.

Undantbares Betragen Roffo bes Mahlers. - Der Autor wird bem Ronige Frang I. ju Fontainebleau vorg ftellt und febr anabig empfangen. - Der Ronig verlangt ibn in Dienfte ju nehmen, er aber, ba ibn eine fonelle Rrantheit beimfucht, migfallt fich in Frankreich und tehrt nach Stalien jurud. - Große Gefälligfeit bed Curdinals von Ferrara gegen den Autor. - Bas ibm auf dem Bege swiften Epon und Ferrara begegnet. - Der Bergog nimmt ibn freundlich auf. - Er fommt nach Rom jurud, wo er feinen treuen Diener Felir wieder findet. - Merfwurdiger Brief bes Cardinals von Ferrara über bas Betragen bes Cardinal Gabbi. - Er wird falfcblich von einem Gefellen angeflagt, als wenn er einen großen Schat von Ebels fteinen befige, ben er bamais entwandt, als ihm ber im Eas Rell belagerte Dapft Die Srone aufzubrechen gegeben. -Er wird gefangen genommen und auf die Engeleburg gebracht.

Als ich ein wenig ausgeruhet hatte, ging ich Roffo ben Mahler aufzusuchen, der sich im Dienste bes Konigs Franciscus befand. Ich hielt biefen Mann für meinen größten Freund auf der Belt: denn ich hatte ihm in Nom alle Gefälligfeit erzeigt die ein Mensch von dem andern erwarten fann, und weil sich mit furzen Borten erzählen läßt, was

er mir für Berbinblichteiten foulbig war, fo will ich nicht verfehlen es anzuzeigen und bie Undanfbar: feit eines beimtucifden Kreundes difentlich barftellen. Ale er in Rom war, hatte er fo viel Uebles von ben Berten bed Raphael von Urbino gefagt, bas die Schuler biefte trefflichen Dannos ibn auf alle Beife ermorden wollten, bavon errettete ich ihn und bewachte ibn Lag und Macht mit ber größten Mube. Kerner batte er auch von herrn Untonio von S. Gallo, einem berrlichen Architetten, Bofes gefprochen, ber ibm bagegen eine Arbeit webinen ließ, die ibm herr Agnolo von Ceff aufgetragen batte, und fo fubr gedachter Deifter gegen Roffo fort an bambeln, bas er balb vor Sunger umgetommen mar'; befregen boegte ich ihm manche geben Scudi um ju leben, bie ich noch nicht wieber erbaiten batte.

Nun, da ich wußte baß er im Dienste bes Rönigs war, ging ich ihn, wie gesugt, zu besuchen, nicht sowohl um mein Geld wieder zu haben, aber weil ich hoffte, er solle mir helsen und beiteben, daß ich in den Dienst des großen Königs tam. Als der Mann mich erbliete, verwirrte er sich sogleich und sagte: Benvenuto! du hast unf diese Reise zu großes. Geld verwendet, besonders gegenwärtig, wo man an den Krieg denkt und nicht an Possen, wie wir machen können. Darauf versehte ich, ich habe so viel Geld uitigebracht, nur wieder nach Rom auf eben die Weise zurück zu tehren, wie ich nach

Paris gekommen sep, ich habe für meine Mith mit ihm eine andere Begegnung erwartet, und fast fange ich an zu glauben, daß herr Antonio von S. Gallo wahr von ihm gegen mich geredet habe. Er wollte davauf meine Worte in Scherz verlehren, denn er merkte daß er sich vergangen hatte. Ich geigte ihm einen Wechselbrief von sunshundert Soudi, auf Nicardo del Bene. Da schämte sich der Bosewicht und wollte mich gleichsam mit Gewalt seinem andern Mahler weg, der eben gegenwärtig war, er hieß Squazella, war auch ein klorentiner und ich wohnte in seinem hause, mit drey Pferden und Dieuern, sur ein Gewisse die Woche. Er verköstete mich gut und ich bezahlte ihn noch besser.

Darauf suchte ich ben Konig zu sprechen, bei welchem mich ein gewiser herr Julian Bnonacorst, sein Schahmeister, einführte. Ich eilte nicht damit, benn ich wußte nicht daß Ross sich mit allem Fleiß bemubte, mich von einer Unterredung mit dem König abzuhalten. Da aber herr Julian dieses bemerkte, suhrte er mich schnell nach Kontainebleau und ftellte mich vor ben Konig, ber mir eine ganze Stunde die gnädigste Audienz gab, und weil er eben im Begriff war nach Lyon zu gehen, sagte er zu herrn Julian, er solle mich mit sich nehmen, unterwegens wolle man von einigen schonen Werken sprechen die Seine Majestät in Gebanken habe. So abg ich im Gefolge bes hofes nach und nuter-

weges wartete ich bem Cardinal von Ferrara beständig auf, der damals den hut noch nicht hatte. Dieser ließ sich alle Abend im große Unterredungen
mit mir ein, und sagte einsmals, ich möchte in
Lyon, in einer seiner Abtepen bleiben, wo ich vergnügt leben tönne, bis der König aus dem Krieg
zurückomme, er selbst gehe nach Grenoble und in
seiner Abtep zu Lyon sollte ich alle Bequemlichteiten
sinden. Als wir in dieser Stadt anlangten, war
ich trant geworden, und mein Geselle Ascanio hatte
das viertägige Fieber, so daß mir die Franzosen und
ihr hof äußerst zuwider waren, und ich die Zeit
nicht erwarten konnte, wieder nach Rom zu kommen.

Als ber Cardinal meine feste Entschließung sah wieder zurückzufehren, gab er mir so viel Geld, daß ich ihm in Nom ein Beden und einen Becher von Silber machen sollte, und so reis'ten wir fort auf den besten Pferden.

Als wir über die Gebirge des Simplons tamen, gesellte ich mich zu gewissen Franzosen mit denen wir eine Zeit lang reisten, Abcanio mit seinem viertägigen und ich mit einem geheimen Fieber, das mich nicht einen Augenblick zu verlassen schien. Ich hatte mir den Wagen so verdorben, daß ich kaum ein ganzes Brod die Boche verzehren mochte. Neußerst verlangte ich nach Italien zu kommen. Ich wollte in meinem Baterlande und nicht in Frankreich sterben. Als wir den Berg Simplon zurückgetegt hatten, sanden wir einen Fluß, nahe

bei einem Ort ber Isbevebro bieß; bas Baffer mar febr breit und tief, und darüber ging ein langer, fdmaler Steg obne Gelander. Des Morgens mar ein ftarter Reif gefallen und ich befand mich vor allen andern an der Brude. 3ch fab wie gefährlich fie mar, und befahl meinen Gefellen fie follten abfteigen, und ihre Pferbe an ber Sand fubren. Go tam ich gludlich über die Brude und ging, mit eis nem Krangofen ber ein Gbelmann mar, im Gefprach begriffen, weiter fort. Der andere, ein Notarius, war noch gurud und fpottete über ben Ebelmann und mich, daß wir und aus leerer Kurcht die Mube gegeben hatten, ju guß ju geben. Da wendete ich mich und ale ich ihn mitten auf ber Brude fab, bat ich ibn er mochte facte tommen, benn er fen auf einer febr gefährlichen Stelle. Diefer Menic ber feine Krangofische Ratur nicht ablegen fonnte, fagte mir in feiner Sprache: ich fev ein Mann von wenig Berg, bier fep gar feine Gefahr. Indeffen er biefe Borte fprach, wollte er bas Pferd ein wenig anfpornen, bas fogleich ftrauchelte und neben einen großen Stein fiel. Beil aber Gott fich oft ber Rarren erbarmet, fo that biefe Beftie, mit ber andern Beftie, feinem Pferbe, einen großen Stury, beibe untere Baffer. Als ich bas fab, eilte ich und lief und fprang mit großer Befdwerlichkeit auf ben Kelfen, bing mich an benfelben und erwischte ben Bipfel eines Oberrode, ben ber Dann an batte, baran gog ich ibn berauf, ale er icon gang vom

Waser bebeckt war. Er hatte viel geschlackt nub wenig sehlte so war' er ersoffen. Als ich ihm anser Gesahr sah, bezeigte ich ihm meine Freude, ihm das Leben gerettet zu haben; aber er antwortete mir auf Französisch und kagte: er danke mir nicht dashr, seine Schriften seven die Hanptsache, die munche zehen Scudi werth wären. Er sagte das gleichsam im Jorn, ganz duechwicht, spundend und triesend. Da wendete ich mich zu einigen Boten, die wir bet und hatten und verlangte sie sollten der Bestie helsen, ich wolle sie bezahlen. Einer davon bemühre sich recht eistig und sischen Giner daswon bemühre sich recht eistig und sische ihm seine Schristen wieder auf, so daß nichts verloren ging, der andere nder wollte auf teine Weise sugreisen, so daß er auch teine Bezahlung verdiente.

Nachdem wir an obgedachtem Orte angetommen maren, zog ich nach Tische die Borie die wir gemeinschaftlich gemacht hetten, and der ich die Andlage bestricht, und gab dem Boten, der jenem beisgestanden hatte, einiges Geldrand biesem gemeinschaftlichem Bentel. Da verlanzte aber der Notavinsich sollte den Mann von dem meinigen bezahlen und ihm aus der Casse nicht mehr als das ansgemachte Botenlohn reichen. Darauf schimpste ich ihn aber macher aus. Bald darauf trat der andere Bote vor mich, der gar nichts gethan hatte, und verlanzte daß ich ihn auch bezahlen sollte. Ich sagte darauf: jener verdient den Lohn, der das Kreuz getragen hat; er antwortete; er wollte mir

bald ein Krenz zeigen, bei dem ich weinen folite; ich versehte: daß ich ihm zu dem Krenz eine Kenze enzändenwolle, wohei er wohl zuerst weinen wurde. Wir waren auf der Gränze zwischen dem Bonezianischen und Deutschen, dies er nach Lenben nad kam mit ihnen, einen großen Spieß in der Hand. Ich saf auf meinem guten Pferde und öffnete die Pfanne meiner Buchse. Daranf wendete ich mich zu meinen Gesellen und fazte: Diesen dring' ich zuerst unn, und ihr andern thut euer Schnidigkeit; denn das sind Strafenräuber, weiche nur diesen geringen Anlaß ergreisen, und zu überfallen.

Ber Birth, bei bem wit gegeffen hatten, rief einen von ben Anfibrern, einen Alten, unb bat ibn er: mochte einem fo großen Uebel vorbengen; benn, fagte er, bas ift ein tapferer, junger Mann .und bie ibr ibn in Studen baut, bringt er einen Ebeil von euch um; vielleicht entwischt er euch nar und ichieft ben Boten tobt. Da marb alles embin med: ber: Alte. ibr Mufibrer, faete au mir: Gebe in Frieden! bumurbeft mit und gu thun haben und wenn bu hundert bei bir batteft. Ich wußte wohl, daß er die Wahrheit fagte, benn ich mar fion entidinfen und batte mich für tobt gegeben; ba ich aber nichte meiter Schimpfliches vernahm, fenttelte ich ben Roof und fagte: ich murbe mein Whalichites gethan haben, um euch ju geigen baß ich ein lebenbines Gefcopf und ein Menich fev. Denouf reif'ten: wir weiter. Abenbe in ber erften

herberge gablten wir unfere Caffe, und ich trennte mich von bem bestialischen Frangosen, mit bem andern aber, dem Ebelmann, hielt ich Freunbschaft und fam mit meinen drep Pferben allein nach Kerrara.

Sobald ich abgestiegen war, ging ich an ben Sof bed herzoge, um Gr. Ercelleng aufgumarten; benn ich wollte Morgens nach Loretto verreifen. 3ch martete bis zwer Stunden in ber Racht, ba ericien ber Bergog und empfing mich aufe gnabigfte. Er befahl, als er gur Tafel ging, man folle mir auch bad Sandwaffer reichen. Darauf antwortete ich aufe anmutbigfte: Gnabigfter Berr, es find über vier Monate, daß ich meniger gegeffen babe als man jum Lebensunterhalt nothig glauben follte, besmegen weiß ich wohl, bag mich auch felbft bie toniglichen Speisen Ihrer Tafel nicht ftarten murben, erlauben Sie mir unterbeffen, baf ich mich mit ben Ibrigen unterhalte und vielleicht haben wir beide davon mehr Bergnugen, ale wenn ich an ber Tafel faß. Go fingen wir bas Gefprach an, bas bis funf Uhr bauerte; bann beurlaubte ich mich, ging ju meinem Wirthshaufe und fand einen treff: lichen Tifch, ben ber Bergog mir batte von feinen Sveifen ablegen laffen, babei viel guten Bein. Da ich nun mehr als amer. Stunden meine gewöhn: ' liche Tifchzeit ausgefest batte, as ich mit großem Appetit, bas erftemal feit vier Monaten.

Morgens verreif'te ich jur beiligen Rutter von

Loretto, und als ich bafelbst meine Andacht verrichtet hatte, ging ich nach Rom, wo ich meinen getrenen Febr fand, bem ich meine Bertstatt mit allem Gerathe und Zierrathen überließ und eine andere, weit größer und geranmiger, neben Sugarell, bem Parfumeur, eröffnete. Und weil ich bachte, der große König Franciscus wurde sich meiner nicht weiter erinnern, nahm ich mehrere Arbeiten von vielen herren an, und arbeitete indessen an dem Becher und Becken, die ich für den Carbinal von Kerrara unternommen batte.

Biele Gefellen arbeiteten bei mir, ich batte viel in Gold und Gilber ju thun. Judeffen betam ich mit meinem Vernginer Gefellen Berdruß, ber mir alles, mas er auf feine Rleidung und fonftige eigne Bedürfniffe verwendet batte, auf meine Rechnung fdrieb, fo daß er mir mit ben Reifetoften ungefähr fiebenzig Scubi ichuldig mar. Bir batten ausgemacht, er folle fich begwegen brev Scubi monatlich abzieben laffen, ba ich ibn mehr als acht Scubi verdienen lieg. Rach Berlauf von zwer Monaten ging diefer Schelm aus meiner Wertstatt, ließ mich mit vieler Arbeit beladen und fagte, er wolle mir nichts weiter gablen. Degbalb rieth man mir, ihn gerichtlich ju belangen; ich aber hatte mir in den Ropf gefest ibm einen Arm abguhauen, und ich hatte es gewiß gethan; doch meine Freunde fagten es ware nicht gut; ich verlor mein Gelb und vielleicht Rom noch einmal, benn bie

Munden laffen fich nicht abmeffen und ich tonne ihn ja auf feine Schrift die ich in Sandon habe, sogleich einsteden laffen. Ich folgte ihrem Ratze, aber ich wollte die Sache großmithiger behandeln, ich klagte auf meine Schuld vor dem Anditor der Rammer und gewann den Proces, nachdem er verfchiedene Monate gedanert hatte, dann ließ ich den Burschen ins Gefängniß beingen.

Meine Werkstatt war nun mit ben größen Arbeiten beladen, unter andern hatte ich allen Schmud, von Gold und Edelsteinen für die Gemahlin des Herrn Hieronymus Offins, in der Arzbeit; dieser war der Bater Herrn Pauls, der gegen martig Schwiegersohn unsers herrn herzogs Cosmus ift. Diese Werte waren sammtlich dem Ende nah und immer nuchsen mir neue zu. Ich hatte acht Arbeiter und mußte noch vier anstellen, und so arbeitete ich der Ehre und des Nugens wegen, Tag und Nacht.

Indessen ich nun so aufs eifrigfte meine Arbeiten zu befördern bemuht war, erhielt ich einen Brief, den mir der Carbinal Ferrara aus Frankreich, mit besonderer Gile schickte, des Inhalts:

"Benvennto, lieber Freund! in diesen vorgans genen Tagen hat fich der große, allerchristischte Konig deiner erinnert und dich abermal in seine Dienste begehrt; worauf ich ihm antwortete: du habest mir versprochen, daß du, sobald ich dich zum Dienst Seiner Majeskat verlangte, sogleich

tommen wollteft. Seine Majeftat antwortete bar: auf: 3ch will, man fall ihm fo viel Gelb foiden als ein Mann Seinesgleichen zu einer bequemen Roife braucht. Darauf befahl er bem Abmiral, er fofe mir taufend Goldgulden aus bem Schat; ber Erfparniffe gablen laffen. Bei biefer Unterrebung mar auch Carbinal Gabbi jugegen, ber fogleich bervor: trat und fagte: ein folder Befehl fer nicht nothig, beun er habe bir Gelb genug angewiefen und bu mußteft auf bem Bege fenn. Berbiebte fich nun die Sache nicht fo, bu hatteft fein Gelb erhalten, warest nicht unterweges, und es ware bir von allem feine Radricht gugetommen, fonbern ed mare eine blobe Anfichneiberen bes Carbinals, umagn zeigen daß er fich auch um gefdicte Leute befrimmere nach denen der Konig fragt, wie ich fast glaube, so aut: worte mir fobald bu meinen Brief empfangft, ber die reine Babrbeit enthalt, bamit ich ein andermal, wenn ich vor diefen großen Konig tomme, in Gegenwart bes Prabibanfen, bas Gefprach nach und nach auf bich leiten und fagen fann; bag bu das Geld, welches bir der Cardinal Gaddi geschickt haben welle, nicht erhalten baft, bag bu nicht auf ber Reife, fonbern in Rom bift. Es wird fich zeigen, daß der Carbinal bieß alles nur aus Gitelfeit gefast hat, und ich will einen neuen Befehl an den Momis ral und ben Schammeifter answirten, bag bu bas Gelb aur Reife, welches bir ber großmuthige Konig augedacht bat, endlich erhalten mogeft."

Run mag bie Belt bebenten, was ein ungunftiges Gefcid über uns Menfchen vermag! 3ch batte nicht zwermal in meinem Leben mit bem narrischen Cardinalden Gaddi gesprocen, und er prabite auch biegmal nicht um mir Schaben zu thun, fonbern es mar eine Birfung feines leeren und ungeschickten Bebirns, weil es auch icheinen follte als befummere er fich um talentreiche Leute, die ber Ronig in feinen Dienst munichte, er wollte barin bem Carbinal von Kerrara gleichen. Wenn er nur nachber fo flug gemefen mar, und mir den Borfall gemeldet batte, fo murbe ich boch, um fo einen dummen Strobmann nicht fteden zu laffen, aus Patriotismus irgend eine Entidulbigung gefunden, und feiner thorichten Drableren einigermaßen nachgeholfen baben. Go: balb ich ben Brief bes bodwurdigften Carbinals von Kerrara erhielt, antwortete ich fogleich: mir fep vom Carbinal Gabbi nichts in ber Belt befannt, und wenn er mich auch batte bereden wollen, fo wurde ich mich obne Vorwissen Seiner Sochwurden Gnaben, nicht aus Italien bewegt baben, befonbers ba ich in Rom mehr Arbeit als jemals finde; inbeffen murbe ich mich auf ein Bort Gr. allerdriftlichften Majeftat, bas mir burch fo einen Berrn autam, fogleich auf ben Weg machen und alles andere bei Seite werfen.

In biefer Zeit dachte mein Gefelle von Perugia, ber Berrather, eine Bosheit aus, die ihm auch febr gut gelang. Denn er erregte den Geiz des Papftes Paul Farnefe, ober vielmehr feines natürlichen Sohnes, ben man damals Herzog uon Caftro mannte. Nun ließ mein gedachter Gesell einem der Serretarien des Herrn Peter Ludwig merken, daß er, da er mehrere Jahre bei mir gearbeitet habe, wohl wisse und sich verdurgen könne, daß ich ein Neumögen von achtzig tausend Ducaten besite, davon der größte Theil in Juwelen bestehe, die eigentlich der Kirche angehörten. Denn ich habe sie damals, bei der Berheerung Roms, im Castell St. Angelo bei Seite gebracht. Sie sollten mich nur einmal schnell und ohne Beräusch wegsangen lassen.

Ich hatte einmal eines Morgens sehr fruh über brey Stunden an obgedachtem Brautschmude gearbeitet, und indes man meine Berkstatt eröffnete und kehrte, warf ich meine Jade über, um mir ein wenig Bewegung zu machen. Ich ging durch Strada Julia und wandte mich an der Ede nach der Chiavica um, da begegnete mir Erispin, der Bargell, mit seiner ganzen hascheren und sagte: Du bist ein Sesangener des Papstes! Darauf antwortete ich: Erispin, du irrst dich in der Person! Nein, versehte er, du bist der brave Benvenuto, ich kenne dich recht gut, ich habe dich nach Castell St. Angelo zu führen, wohin tressliche Manner und herren Deinesgleichen zu gehen psiegen.

Da nun hierauf viele feiner Leute fich auf mich warfen, und mir mit Gewalt einen Dolch von ber Seite und einige Ninge vom Finger reißen wollten, fagte er zu ihnen: teiner unterftehe fich ihn anzurühren! genug, daß ihr eure Schuldigkeit thut und
ihn nicht entwischen laßt. Dann trat er zu mir
und verlangte mit höflichen Worten meine Baffen.
Als ich fie ihm gab, fiel mir ein, daß ich an berfelben Stelle den Pompeo ermordet hatte. Darauf
führten sie mich ins Castell und schloffen mich in
eins der Zimmer oben auf den Thurm. Das war
das erstemal, daß ich das Gefängniß schmeckte, und
war eben sieben und brepfig Jahre alt.

## Behntes Capitel.

herr Peter Ludwig, des Papstes natürlicher Sohn, in hoffnung gedachten Schaf zu erhalten, überredet seinen Bater
mit der äußersten Strenge gegen den Autor zu versahren. —
Er wied von dem Gouverrar und andern obrigseitlichen
Personen verhört. — Trefliche Rede zur Bertbeidigung
seiner Unschuld. — Peter Ludwig thut alles Mögliche,
ihn zu verderben, indessen der König von Frankreich sich
für ihn verwendet. — Freundliches Betragen des Castelle
commandanten gegen ihn. — Geschichte des Mönchs
Pallavieini. — Der Autor macht Austalten zur Flucht. —
Der Papst, ungehalten über das Fürwort des Königs in
Frankreich, beschließt den Autor in lebenslänglichem Ges
fänenis zu halten.

Herr Peter Ludwig, ein Sohn des Papstes, bedachte die große Summe wegen welcher ich angeslagt
war, und bat sogleich bei seinem Vater für mich
um Gnade, unter der Bedingung, daß ich ihm ein
Geschent davon machte. Der Papst gewährte ihm
seine Bitte und versprach zugleich, daß er ihm behülflich sepn wolle das Geld zu erlangen. So
hielten sie mich acht Tage im Gesängniß, nach Verlauf derselben sie mich, um der Sache einige Gestalt
zu geben, zum Verhör holen ließen. Man brachte

mich in einen ber Sale bes Caftells, ber Ort war sehr ehrbar, und als Examinatoren fand ich daselbst ben Gonverneur von Rom, herrn Benedetto Conversiui von Pistoja, ber nacher Bischof von Jest wurde, sodann den Fiscal, besten Namen ich vergessenhabe, und den Eriminal richter Herrn Benedetto Galli. Diese drep singen an mich zu befragen, erst mit freundlichen Borten, dann mit heftigen und streiterlichen Ausberden, denn mit heftigen und streiterlichen Ausberden, denn ich hatte zu ihnen gesutt: Meine herren; schonüber eine Stunde fragt ihr mich über Fabeln und leere Dinge, ihr sprecht bin und wieder, ohne daß ich weiß was das heißen soll. Im bitte end, sagt was ihr vonwirt vertangt, und last mich and eurem Munde gründliche Borte hören und nicht eitel Fabeln und Geschwähe.

Hievauf fonnte der Gouverneur, der von Piftoja war, seine grimmige Natur nicht: wehr verdergen und versehte: Du spricht sehr sicher, ja allzutühn, dafür soll dein Stolz so klein wie ein Hunden wersden, wenn du meine gründlichen Worte Horen wirst, die neder Geschuch noch Mahnehen sind, wie du sprife, sondern eine Bolge von Gründen, die du Wilhe genug haben wirst grundlich zu nichtelgen. Und zwar wissen wirst grundlich zu nichtelgen. Und zwar wissen werfterung von Grunden gegenwärtig in dem Castell Sanct Angelo wurft und innu sich beiner als eines Artilleristen bediente. Da du nun eigentlich Goldschused und Inwelier bist, und papst Clemens dich vorher gekannt hatte, auchkein anderer

von dieser Profession in der Batte mar, ließer dich indgeheim rufen, vertrante dir derzestak, daß er die Inweien seiner Kronen, Bischafsmuhren und Minge durch dich andbrechen und in die Kalten seinerkleider natun ließ. Bei dieser Gelegenheit hast dur stur achtzig tansend Scudi heimlich entwendet. Dieses hat und einer deiner Gesellen gesagt, gegen den du dich bessen im Bertrauen gerühmt hast. Nunerklären wirder seinenklig, schaffe die Juwel und ihren Werth herbei, so magst du alsdann sein wieder hingehen.

Mis ich diese Morte borte, tonnte ich mich bes lanten Rachens nicht enthalten, und erft nachbem id mid eine Beile ausgefchittet, fagte ich : Gott fen gebantt, daß ich bas erstemal, da es ibm acfallen hat mich gefänglich einziehen zu laffen, fo. alikelic bin, nicht etwa wegen einer geringen Sache verhaftet ju werben, wie es ofters jungen Leuten an begegnen peret. Wenn auch alles mahr mar. was ibr fagt, fo ift babei nicht die geringfte Gefahr für mid, bas ich etwa am Ropper gestraft werben foute: benn in jener Beit batte bas Befes alle feine. Avaft verloren und ich fonnte mich baber entidul: bigen und fagen : bag ich, ale Diener, biefen Schat bem beiligen anoftokifden Gib aufgehoben babe, mit ber Abficht folde Rodbarfeiten einem guten Bapfte wieber anguftellen; ober bemienigen ber mir fle mieber abfordern ließ, wie es nun burch euch gefchabe, wenn fich bie Gache fo verbielt.

Bierauf ließ mich ber rafende Biftojefer feine weitern Grunde vorbringen, und verfette mutbenb : Bergiere bu bie Sache wie bu willft, Benvenuto! Und ift genug, bas unfere wieber gefunden ju ba: ben, und mache nur geschwind, wenn wir nicht auf andere Beife ale mit Borten verfahren follen. Bugleich wollten fie aufstehn und meggeben, worauf ich au ibnen fagte: Meine Berren! mein Berbor ift nicht geenbet, begwegen bort mich an, und bann gebt, wohin es euch gefällt. Sogleich nahmen fie wieber in volligem Borne Plat, ale wenn fie entfchieden maren nichts zu boren mas ich vorbringen tonnte, ja fie verbargen eine Urt von Bufriebenbeit picht, denn fie glaubten alles icon gefunden zu baben, mas fie zu wiffen verlangten. 3ch fing baber auf folgenbe Beife ju reben an:

Wift, meine herren, daß ich ungefähr zwanzig Jahr in Rom wohne, und daß ich weder hier noch anderswo jemals eingeferkert worden bin.

Darauf fagte ber Safder von Gouvernenr: Und bu haft bier boch Menschen umgebracht! Darauf versette ich: Das sagt ihr und nicht ich Denn wenn einer tam euch umzubringen, so wurdet ihr ench schnell genug vertheibigen, und wenn ihr ihn erschlugt, wurden es die heiligen Gesetze euch nachsehen. Und nun last mich auch meine Gründe vorbringen, wenn ihr dem Papst die Sache gehörig vorzutragen und ein gerechtes Urtheil über mich zu sprechen gebentt. Ich sage euch von neuem, es sind

ungefahr zwanzig Jahre, baß ich bas wunderfame Rom bewohnt und bier die größten Arbeiten mei= ner Profession vollendet habe, und weil ich weiß daß Christus bier wohnet und regieret, fo batte ich mich barauf mit ber größten Sicherheit verlaffen, ia wenn ein weltlicher Furft verfucht batte mir ei= nigen Schaben jugufugen, fo murbe ich meine Buflucht au bem beiligen Stuble und au bem Statt= halter Chrifti genommen haben, damit er mich befcubt batte. Bebe mir, wo foll ich nun jeso bin= geben? Bu welchem Rurften foll ich mich menben, ber mich vor diefen icondlicen Absichten rette? Battet ihr nicht, ehe ihr mich gefangen nahmt, untersuchen follen, wo ich bann auch diefe achtzigtau= fend Scudi vermahren tonnte? Sattet ihr nicht bas Bergeichniß der Jumelen durchfeben follen, bas man bei unfrer apoftolifden Rammer feit funfhun= bert Sabren fleißig fortfett? Satte fich bann irgent eine Lude gefunden, fo hattet ihr meine Bucher und mich nehmen und die Bergleichung anftellen follen. 3d muß euch nur fagen: die Bucher, in. welchen die Juwelen bes Papftes und der Aronen verzeichnet fteben, find noch alle vorhanden, und ihr werdet finden, daß alles mas Papft Clemens tefeffen bat, forgfältig aufgeschrieben ift. Das ein= gige tonnte fevn: als ber arme Mann, Dapft Clemens, fich mit jenen faiferlichen Freibeutern verglei= den wollte, die ibm Rom geplundert und die Rirche gefchmabt batten, ba tam einer zu diefer Bergleiche

bandlung, ber, wenn ich mich recht erinnere, Elifar Ideatinges bieg. Man batte fic beinabe aber alle Dunfte mit bem bebrangten Dapfte vereinigt, ber bod bem Abgeordieten auch etwas Angenehmes erzeigen wollte, und einen Digmanten vom Ringer fallen lief, ber ungefähr viertaufenb Scubi werth fevu fonnte. Iscatinaro budte fich, ibn aufzubeben, worauf ber Papft fagte: er mochte fich bes Rings aus Liebe ju ibm bedienen. Bei diefem war ich gegenwärtig, und wenn biefer Diament feblen folite, fo fag ich euch, wo er bin ift, ob ich gleich überzeugt bin, auch biefes wird bemertt febn. nnn tonnt ibr an eurer Stelle end fcamen, einen Mann Meinesgleichen fo behandelt ju haben, ber fo vieles ebrenvoll für biefen avoftolifden Gib unternommen bat. Denn mist nur: mar ich jenen Morgen, ale bie Raiferlichen in ben Borgo brangen, nicht fo thatig, fo überrumpelten fie ohne Sinberniß bad Caftell. Diemand batte mich bagu-gebungen, und ich machte mich mader an bie Artillerie, welche von ben Bombardierern und Golbaten gans verlaffen ba frand. Ich fprach noch babei einem meiner Befannten Muth ein, ber Raphael ba Monte Lupo hies, und ein Bildhauer war, auch er batte feinen Boften verlaffen und fich gang erfchroden in eine Ede verfrochen; ich wedte ibn aus feiner Buthatiafeit, und wir beibe allein tobteten, von oben herunter, fo viele Reinde, daß die Ernpven einen anbern Weg nahmen. Auch ich war ed felbft, ber nach

dem Ideatinute fout, weil er in ber Conferent mit bem Papite ohne bie mindeste Chriurat sprach. und, ald ein Luthevaner und Reber, wie er war, gegen Seine heiligleit eine grobe Berachbung zeigte: Papft Clemens ließ darauf eine Unterftebung anftel len und wollte ben Ehater hangen laffen. ich war es, der den Prinzen von Oranien an den Ropf traf, als er die Laufgrüben vösitiren wollte. Dann habe ich ber beiligen Rirche fo viel Schmud und Bierbe von Stiber, Gold und Juwelen, und fo viel schone und treffliche Dedaillen und Manten gearbeitet. Und bas foll nun bie freche pfaffifche Belohnung fern, bie man einem Manne gubentt. ber eich mit fo viel Erene und Anstrengung gebient und geliebt hat? Und geht nur, binterbringt was ich gefagt babe alles bem Barfte, fagt ibm, bus er feine fammtlichen Juwelen befist und bag ich, jur Beit jener Berbeerung, von ber Rirche nichts anbere erhalten babe als bunbert Bunben unb Benlen. Ich habe immer auf eine fleine Bergeltung gebafft, die Dauft Paul mis verfprocen batte, nun bin ich aber gang flar aber Seine Beiligfeit und iber euch, feine Diener.

Indeffen ich fo redete, horten ife mir mit Ern ftannen zu, faben einander ind Geficht, und vers ließen mich mit Bermunderung. Alle-bren zusammen gingen bem Papfte alles zu hinterbringen mad ich gefagt hatte. Der Papft fcamtelfich und befahl eiligft, man folle bie fammtlichen Rechnungen ber

Juwelen burchfeben. Es fand fich, baf nichts fehlte, aber fie ließen mich im Sasiell sigen, ohne etwas weiter zu fragen. herr Peter Ludwig besonders, als er sab baß er so übel gehandelt hatte, suchte meinen Lod zu beschleunigen.

Diefe Unruhe und Berwirrung bauerte nicht lange, ale ber Ronig Frang fcon, mit allen Umftanden, vernommen batte, bas ber Dapit mich fo wiberrechtlich gefangen bielt, und er gab feinem Gefandten an biefem Sofe, herrn von Morluc, in einem Schreiben ben Auftrag, er folle mich als einen Diener Seiner Majeftat vom Papfte gurud: forbern. Der Papit, ber fonft ein verftanbiger und außerordentlicher Mann war, betrug fich doch in diefer meiner Sache febr unüberlegt und albern. Er antwortete bem Gefandten: Seine Majeftat modten fic bod nicht weiter meiner annehmen, ich fen ein milber und gefährlicher Menich, er babe mich einzieben laffen wegen verschiedener Tobtfolage und anderer folder Tenfeleven. Der Konig antwortete aufe neue: and in feinem Reiche pflege man ber beften Gerechtigteit. Seine Majeftat miffe bie madern Leute ju belohnen und zu begunftigen, und eben fo die Uebelthater gu bestrafen. Seine Beiligfeit habe ben Benvenuto geben laffen, ohne nach beffen Arbeiten weiter ju fragen. ber Ronia, biefen Dann in feinem Reiche gefeben, habe er ibn mit Bergnugen in feine Dienfte genommen und verlange ihn nun als den feinigen jurud.

Diefer Schritt bes Konigs brachte mir großen Berbruß und Schaben, so ehrenvoll mir auch ber Antheil war, ben er an mir nahm; benn ber Papst war in rasende Berlegenheit gerathen, ich möchte nun, wenn ich hinging, die verruchte Nichtswurdigsteit erzählen, die sie an mir begangen hatten, dest wegen fann er nach, wie er mich, ohne seine Ehre zu verlegen, aus der Welt schaffen könnte.

Der Caftellan bes Caftelle Ganet Angelo mar einer vom unfern Klorentinern, mit Namen Berr Georg Ugolini. Diefer brave Mann bebanbelte mich auf bas gefälligfte von ber Belt, und weil er bas große Unrecht fannte, bas mir gefcah, ließ er mich auf mein Bort frei umbergeben. 36 batte ibm, um die Erlaubnig ju erhalten, Burgichaft leiften wollen, allein er verfette, er tonne fie nicht annehmen, benn ber Papft fep über meine Sache an febr entruftet: auf mein Wort bingegen wolle er trauen, benn er bore von jedem, mas ich für ein auverlassiger Mann fen. Da gab ich ibm mein Bort, und er verschaffte mir zugleich die Bequemlich. teit, bag ich fleine Arbeiten machen tonnte. Run bebachte ich, bag biefer Berdrug bes Dapftes, fomobl we= gen meiner Uniculb, als wegen ber Gunft bed Ronigs, boch vorüber geben muffe, und erhielt meine Bertftatt offen. Ascanio, mein Gefell, tam und brachte mir Arbeit. Bor Werdruß über bas Unrecht, mas mir gefcah, fonnte ich zwar wenig thun, boch machte ich and ber Noth eine Eugend und ertrug

fo hoiter als ich tounte mein widriged Gefchick, indem ich mir zugleich alle Wachen und Goldaten des Cabells zu Areunden gemacht hatte.

Manhmal speiste ber Papit im Castell, und nuter der Zeit waren die Thore nicht bewacht, som dern stunden einem jeden frei, wie an einem geushnlichen priosi. Man sand alsdaum nothig, die Gefängnisse mit mehr Sorgsalt zowerschließen; aber ich ward immer gleich gehalten, und konnte auch zu solchen Zeiten frei herumgeben. Defters riethen mir einige Goldaten, ich solle mich davon ungeben, sie wollten mir durch die Finger sehen, weil ihnen das große ilnvecht bekannt sep das mir geschehe. Davauf antwortete ich nur, ich habe dem Castellan mein Wort gegeben, der ein so donver Mann sep, und der mir so viel Gesälligkeit. erzeigt habe.

tinter andern war ein tapfrer und geistreicher Goldat, der zu mir fagte: Wife, mein Benvennta, daß ein Gefangener nicht verbnuden ift, und sich auchnicht verbinden fann fein Wort zu halten, oder irgend eine andere Bedingung zu erfüllen. Dine was ich dir sige, friehe vor diesem Schurken. Dine was ich dir sige, friehe vor diesem Schurken war und vor dem Bastard seinem Gohn, die dir auf alle Weise nach dem Leben stehen. Aber ich, der ich lieber sterben wollte, als daß ich dem würdigen Enstellan mein Wort gebrochen habbe, ertrug diesen ungeheuern Gerbruß so gut ich kounte, in Gesells sich eines Größlichen aus dem hause Pallanicini ber ein großer Prediger war. Man hatte ihn als

chrest Lutherauer eingezogen, er war ein febriother Goldlichafter; aber als Monch ber ruch lofefte Renl won ber Belt, ber gu allen Meten von Labern geneint war. Geine iconen Gaben bewunderte ich, und feine baflichen lafter mußte ich aufe bochfie verabibenen. And unterließ ich nicht ihn baruber gang freimichig zu tabeln und zu fchelten, dapegen mieberholte er mir immer: ich fer als Gefangener mint werbunden, bem Caftellan mein Bort au balten: barouf antwortete ich: ale Mond fage er mobl bie Babrbeit, nicht als Menich, benn wer Denfch und nicht Mond ware, mußte fein Bort mater allen timftenden balten, in die er geratben Minute, und fo wollte ich auch mein einfaches und tugenblames Wort nicht brechen. Da er bieraus fab, baf er mich burch feine feinen und timplichen Alcaumente, fa gefchiett er fie auch vorbrachte, nicht bemean tounte, gebachte er mich aufleinem aubern Wege an verfuchen. Er fcwieg viele Tage gang von diefer Cache, las mir indeffen die Orediaten bes Bruber hieronomus Savanarola, und unchte so eine vortreffliche Auslegung bazu, die mir viel fconer vortem, ale bie Bredigten felbit, und mich gang bezanberte. 36 batte alles in ber Belt für ben Mann gethan, mur nicht, wie icon gefagt. mein Bort gebrochen. Da er nun fab, bag ich por feinen Balenten eine folde Chrfurcht batte, fing er an mit guter Art mich ju fragen, auf welche Beife ich mich benn batte fluchten wollen, wenn

mir bie Luft bazu getommen war? und wie id. wenn man mich enger eingeschloffen batte, bas Befanguiß hatte eroffnen wollen ? Diefe Gelegenheit wollte ich nicht vorbei laffen, um diefem flugen Manne gu zeigen, bag ich auch Gefdiclichfeit unb Reinheit befige; ich fagte ihm: baf ich jebes Schlof, felbft bas fdwerfte, gewiß eröffnen wolle, und befondere die von biefem Gefangniffe follten mich nicht mehr Mabe gefoftet haben, ale ein Studden frifden Rafe ju verzehren. Der Dond, ber mein Bebeimniß zu erfahren wünfchte, verfpottete mich und fagte: Die Menfchen bie fich einmal in ben Ruf gefest haben, daß fie geiftreich und gefdict find, ruhmen fich gar vieler Dinge, wollte man fie immer beim Wort halten, fo murbe manches gu= rudbleiben, und fie murben einen guten Theil ihred Crebite verlieren : fo mochte es auch mobl euch geben. ihr fagt fo unwahrscheinliche Dinge, und wenn man bie Ausführung verlangte, murbet ihr mobl fcmerlich mit Ebre-befteben.

Das verdroß mich von dem Teufelsmonche, und ich antwortete, daß ich immer viel weniger versspräche, als ich auszuführen verftunde; das mas ich wegen der Schlüfel behauptet hatte, sep eine geringe Sache, mit wenig Worten solle er vollsommen einsehen daß alles wahr sep. Darauf zeigte ich ihm unbesonnener Weise, mit großer Leichtigkeit alles, was ich behauptet hatte. Der Monch, ob es gleich schien, als wenn er sich um die Sache nichts be-

tummere, lernte mir, als ein fabiger Mann, alles in ber Seichwindigfeit ab.

Nun ließ mid, wie ich icon oben ermabnt babe, ber madre Castellan des Tages frei berum geben, auch ward ich bes Nachts nicht wie bie übrigen ein= gefchloffen. 3d tonnte babei in Gold, Gilber und Bachs arbeiten mas ich wollte, und fo batte ich auch einige Boden mid mit einem Beden far ben Cardinal von Kerrara beschäftigt: aulebt verlor ich über meinen eingeschränkten Buftand alle Luft, und arbeitete nur, um mich ju gerftreuen, an einigen fleinen Bachefiguren. Bon biefem Bache ents wandte mir ber Mond ein Stud, und führte bas alles megen ber Soluffel bamit aus, was ich ibn unbedachtsamer Beise gelehrt batte. Er nabm jum Gefellen und Belfer einen Schreiber, Ramens Ludwig, einen Dabugner: allein als man bie Soluffel bestellte, that der Schloffer fogleich bie Anzeige. Der Castellan, ber mich einigemal in meinem Bimmer besucht, und meiner Arbeit augeseben batte. ertannte mein Bache und fagte: Benn man foon biefem armen Benvenuto bas größte Unrecht von ber Belt gethan bat, fo hatte er fich boch gegen . mich folde Sandlungen nicht erlauben follen, ba ich ihm alle mögliche Gefälligkeit erzeigt habe. Ge= wiß ich will ibn fefter balten und alle nachficht foll aufhören. Go ließ er mich mit einigem Unmuth ein= foliegen und mich verbroffen befonders die Borte. welche mir feine vertrauteften Diener binterbrachten

beren einige mir sehr wohl wollten, und sonft von Beit zu Zeit erzählten, wie sehr ber herr Castellan fich zu meinem Besten verwendet habe. Run aber binterbrachten sie mir, daß er mith einen undankbaren, eitlen und tronlosen Menschen schelte.

Da unn einer biefer Leute mir auf eine etwas barte und unididliche Urt biefe Scheltworte ins Genicht faete, fühlte ich mich beltibigt in meiner Unfamil und antwortete: ich batte niemals mein Mort gebrochen, und ich wollte bas mit ber gangen Rraft meines Lebens behaupten, und wenn er ober ein anderer wieder folde ungerechte Worte gegen mich branchte, so marbe ich ihn auf alle Ralle ber Lingen ftrafen. Er entruftete fic baruber, lief in bas Bimmer bes Caftellans, brachte mir bas Bachs und meine Beidnung bes Schluffels. Ale ich bas Bache fab, fagte ich ibm, wir batten baibe recht, allein er folle mir eine Unterrebung mit dem herrn Caftellan verfdaffen, und ich wollte ihm eroffnen, wie fic bie Sache befand, die von arbgerer Bedeutung: fep, als fie glaubten. Sogleich ließ ber Caftellan mich rufen. 3ch erzählte ben gangen Borfall, ber Dond marb enger eingeschloffen, und betannte auf ben Schreiber, ber bem Galgen febr nabe fam. Dech unterbrudte ber Caftellan bie Sache, die fcon bis ju ben Obren bes Papftes getommen war, rettete feinen Goreiber von bem Strid, und ließ mir wieder fo viel Freiheit als borber.

Da ich fab, dag man fich bei diefem Kalle mit fo vieler Strenge benahm, fing ich boch auch an, an mich felber gu benfen und fagte bei mir: wenn nun ein andermal eine folche Berwirrung entstunde, und ber Mann traute mir nicht mehr, fo murbe ich ihm auch nicht mehr verbunden fenn, und mochte mir wohl aledann ein wenig mit meinen Erfindungen belfen, die gewiß beffer als jene Pfaffenunter= nehmung ausfallen follten. Co fing ich nun an mir neue, ftarte Leintucher bringen zu laffen und bie alten ichidte ich nicht wieder gurud. Wenn meine Diener barnach fragten, fo fagte ich, fie follten ftill fepn, denn ich hatte sie einigen armen Soldaten ge= fcenet, die in Gefahr der Galeere geriethen, wenn fo etwas beraustam, und fo bielten fie mir alle, besonders aber Kelix, die Sache geheim. Indeffen leerte ich einen Strobfact aus, und verbrannte bas Strob im Ramine, bas in meinem Gefängniß war, und fing an von den Leintuchern Binden gu fchnei= ben, ein Drittheil einer Elle breit; und ale ich fo viel gemacht hatte, ale ich glaubte baß genug fep mich von der großen Sobe des Thurms berunter gu. Taffen, fagte ich meinen Dienern, ich habe genug verschenkt, fie follten nun, wenn fie mir neue Lein= tucher brachten , die alten immer wieder mitnehmen. Und fo vergaßen meine Leute gar bald die gange Sache.

Die Cardinale Santiguattro und Cornaro ließen mir die Berkstatt zuschließen und sagten frei heraus:
Soeibe's Berte. XXXIV. Bb. 21

der Papst wolle nichts von meiner Loslassung wissen; die große Gunst des Königs habe mir mehr geschadet als gennht; denn die lehten Worte, welche Herr von Morlüc von Seiten des Königs dem Papste hinterbracht habe, sepen gewesen: er solle mich in die Hande der ordentlichen Hofrichter geben, und wenn ich gesehlt habe, solle man mich zuchtigen, aber habe ich nicht geschlt, so verlange die Vernunft, daß er mich loslasse. Diese Worte hatten den Papst so sehr verdrossen, daß er sich vorsehte, mich niemals wieder frei zu geben. Was den Castellan bertrifft, der half mir von seiner Seite, so gut er konnte.

## Eilftes Capitel.

Streit zwischen bem Autor und Abcanio. — Geltsame franke Phantafie des Schlofhauptmanns, wodurch fein Betragen gegen Cellint verandert wird. — Diefer wird enger als jemais eingeschloften und mit großer Strenge behandelt. — Cardinal Coraro nimmt ihn auf und vers birgt ihn eine Beit lang.

Als in dieser Zeit meine Feinde saben, daß meine Werkkatt verschlossen war, sagten sie alle Tage mit Berachtung irgend ein beleidigendes Wort zu meinen Dienern und Freunden, die mich noch im Gefängnis besuchten; unter andern begegnete mit Ascanio solgende Geschichte. Er besuchte mich alle Tage zwermal und verlangte eines Tages, ich solle ihm aus einer blauen Sammtweste, die ich nicht mehr trug und die mir nur ein einzigesmal bei der Procession gedient hatte, ein Westchen machen lassen. Ich sagte ihm dagegen, es sep weder Zeit noch Ort, solche Kleider zu tragen. Das nahm der junge Wensch so übel, daß er zu mir sagte: er wolle nun anch nach Tagliacozzo zu den Seinigen gehen. Ich sagte ihm voll Verdruß; er

mache mir großes Bergnugen, wenn er mir aus ben Augen ginge. Darauf fcwur er, mit beftiger Leidenschaft, bag er mir niemale mehr vore Geficht Fommen wolle. Als wir biefes fprachen, gingen wir eben um ben Thurm bes Caftelle fpagieren. Es begab fich, bag ber Caftellan und eben begegnete, ale Ascanio ju mir fagte: Mun gebe ich fort, leb wohl fur immer! und ich antwortete ihm: Go fev es benn für immer! und bamit es mabr bleibe, will ich ber Bache fagen, bag fie bich nicht mehr berein: laffen foll. Dann menbete ich mich zum Caftellan und bat ihn von gangem herzen, er moge ber Bache befehlen, daß Ascanio nicht wieder hereindurfe, und fette bingu: Diefer Anabe vergrößert noch mein großes Uebel; begwegen bitte ich euch, Berr Caftel: Jan, lagt ibn nicht wieber berein. Dem Caftellan that bas febr leib, benn er mußte baß es ein Junge von viel Kähigfeiten mar; dabei hatte er eine fo fcone Gestalt, bag jeber ber ibn nur einmal gefeben hatte ihn gang besondere lieb gewann.

Der junge Mensch ging weinend fort und hatte einen kleinen Sabel bei sich, den er manchmal heimslich unter seinen Kleibern trug. Als er aus dem Castell mit so verweintem Gesicht kam, begegnete er zwep meiner größten Feinde, dem obgedachten Hieronymus von Perugia und einem gewissen Michael, zwep Goldschmieden. Michael, weil er Freund von jenem Schelm von Perugia und Feind von Useanio war, sagte: Was will das heißen, daß Ascanio

weint? vielleicht ift fein Bater gestorben? ich meine ben Bater im Caftell. Adcanio verfette: Er lebt. aber du follst sterben, und so bieb er ibn zweymal über ben Ropf. Mit bem erftenmal ftredte er ibn auf die Erbe, mit bem zwepten bieb er ihm bie Kinger der rechten Sand ab und traf ihm boch noch ben Ropf; ber Mann blieb fur tobt liegen. Soaleich erfuhr es der Papft, der denn mit bedeutenben Worten fagte: Beil benn boch ber Ronig ein Urtheil verlangt, fo gebt ibm brev Tage Beit feine Grunde beigubringen. Alsbald tamen fie und beforgten bas Gefchaft, bas ihnen ber Papft aufgetragen hatte. Der brave Caftellan ging fogleich jum Davite und zeigte, daß ich von biefer Sache nichts wiffen tonne, indem ich den Anaben in dem Augenblick meggejagt habe. So vertheidigte mich ber Mann mit aller Rraft, und rettete mir bas Leben in diefem wilben Augenblid. Ascanio entflob nach Taglias coggo gu ben Seinigen, ichrieb mir von ba, und bat tausendmal um Vergebung. Er befannte fein Unrecht, daßer mir bei meinem großen Unglud noch Berdruß gemacht habe, wenn mir aber Gott bie Gnabe erzeigte, bas ich mieber aus bem Gefangnis fåm, fo wolle er mich nicht mehr verlaffen. 3ch ließ ihm wiffen,- baß er fortfahren follte etwas au lernen; wenn Gott mir bie Kreibeit gab, wollte ich ibn gewiß wieber zu mir bernfen.

Der Castellan, der mich übrigens fehr gut behandelte, ward alle Jahre von einer gewissen Krant-

beit befallen, bie ihm gang und gar ben Ropf ver: rudte, und wenn er bavon angegriffen murbe, pftegte er febr viel au fcmaben, und es maren feine grillenhaften Bordellungen alle Jaffre verfcbieben. Denn einmal glaubte er ein Delfrug ju fevn. ein anbermal ein Arold, und ba bupfte er auch nach Art diefes Chieres; hielt er fich für tobt, fo mußte man ihn begraben, und fo hatte er alle Jahr eine nene Ginbilbung. Diesmal ftellte er fich vor, er fen eine Klebermans, und wenn er fo spazieren ging, gifchte er manchmal leife, wie biefe Gefconfe, bewegte sich auch ein wenig mit den Sanden und bem Rorper, als wollte er fliegen. Die Mergte, die ihn wohl kannten, so wie seine alten Diener, - fucten ihm alle Urt von Unterhaltung zu verschaffen, und weil fie glaubten, er babe großes Bergnugen mich biscurriren zu boren, fo bolten fie mich alle Mugenblide und führten mich au ihm. 3ch mußte manchmal vier bis funf Stunden bei biefem grmen Manne bleiben und durfte nicht aufhoren gu weben. Er verlangte, bas ich an feiner Tgfel gegen ibm über fiben follte, und babei murbe von beiben Geiten unaufborlich gefprochen. Bei biefer Gelegenbeit af ich febr gut, aber er, ber arme Mann, af nicht und ichlief nicht, und ermudete mich ber: geftalt, daß ich nicht mehr vermochte. Manchmal, wenn ich ihn anfah, fonnte ich bemerten, bag feine Mugen gang falfch gerichtet maren, bas eine blidte babin, bas andere bortbin. Unter andern fing et

auch an mich zu fragen: ob mir wohl niemals die Lust zu fliegen angekommen sey? Darauf versette ich: eben diejenigen Dinge, die dem Menschen am schwersten vorkämen, hatte ich am liebsten zu vollbringen gewünscht und vollbracht, und was das Fliegen betreffe, so habe mir Gott und die Natur einen Körper sehr geschicht zum Laufen gegeben, und wenn ich nun noch einige mechanische Vortheile dazu thate, so sollte mir das Fliegen sicher glücken.

Darauf fragte er mich, auf welche Weise ich es anfangen wollte, und ich versetzte: Wenn ich die Thiere, welche fliegen, betrachte, um das, was ihnen die Natur gegeben hat, burch Aunst nachzuahmen, so finde ich nur die Fledermaus, die mir zum Muster dienen kann.

Raum hatte er ben Namen Fledermaus gehort, als seine dießichrige Narrheit bei ihm auswachte und er mit lauter Stimme rief: Das ist wahr! das ist das rechte Thier! und dann wendete er sich an mich und sagte: Benvenuto, nicht wahr, wenn man dir die Gelegenheit gab, so wurdest du auch Muth haben zu sliegen? Ich versetze, er solle mir nur die Erlaubniß geben, so getraute ich mich bis hinaus auf die Wiesen zu sliegen, wenn ich mir ein paar Flügel von feinergewich? ter Leinwand machen wollte. Darauf versetze er: Das konnte ich wohl zugeben, aber der Papst hat mir besohlen, dich aufe genauste in Acht zu nehmen, auch weiß ich, daß du ein kunstlicher Teusel bist, und im Stand wärst mir zu ent-

flieben, barum will ich bich mit hunbert Schluffeln verschließen laffen, bamit bu aushalten mußt.

Nun fing ich an ihn zu bitten, und brachte ihm ins Gebächtniß, baf ich alfo ihm ja ichon hatte entfliehen tonnen, baf ich aber mein Wort gegen ihn niemals gebrochen haben wurde. Ich bat ihn um Gottes willen und bei allen benen Gefälligfeiten bie er mir ichon erzeigt hatte, baf er bas Uebel, bas ich ohnebieß leiden muste, nicht noch vergrößern möchte.

Indem er also sprach, befahl er ausbrucklich, baf sie mich binden und mich in meinem Gefängnisse wohl einschließen sollten. Da ich nun sah, daß nichts anders zu hoffen war, sagte ich ihm in Gegenzwart aller der Seinigen: So verschließt mich nur wohl; denn ich werde euch auf alle Weise zu entkommen suchen. So führten sie mich weg und sperrten mich mit der größten Sorgsalt ein.

Nun fing ich an die Art und Beise zu überlegen, wie ich entkommen konnte. Sobald ich eingeschlossen war, untersuchte ich das Gefängniß, und da ich sicher glaubte den Beg gefunden zu haben, wie ich herauskommen konnte, so bedachte ich wie ich von dem hohen Thurm herunter kommen wollte, nahm meine Leintucher, die ich, wie gesagt, schon zerschnitten hatte, nahte sie wohl zusammen, und bedachte, wie viel Deffnung ich brauchte, um durchzukommen, und bereitete überhaupt alles, was mir nur dienen konnte. Ich holte eine Zange hervor,

bie ich einem Savovarben genommen batte, ber fic unter ber Schlofmache befand. Er forgte fur bie Bafferfaffer und Brunnen und arbeitete dabei allers lei in Solg. Unter verichiedenen Bangen bie er brauchte, mar auch eine febr ftarte und große; ich überlegte baß fie mir fehr nuglich fenn tonnte, nahm fie weg und verbarg fie in meinem Strobfact. Als nun die Beit herbei fam, bag ich mich ihrer bebienen wollte, fo fing ich an bamit bie Ragel gu untersuchen, wodurch die Bander ber Thur befestigt maren; meil aber bie Thur doppelt mar, fo blieb auch ber umgeschlagene Theil ber Ragel gang verborgen, fo bag ich mit ber größten Dube von ber Welt endlich einen berausbrachte. Darauf überlegte ich wie ich's nun anzufangen batte, bas man es nicht mertte, und vermischte ein wenig roftigen Gifenfeil mit Bachs, welches baburch die Karbe ber Magelforfe erhielt, bie ich nun, fo wie ich einen herauszog, wieder auf ben Banbern volltommen nachahmte. Go batte ich bie Bander nur oben und unten befestigt, indem ich einige Ragel abstutte und fie leicht wieber einstedte, bamit fie mir bie Bander nur feft halten follten.

Diefes alles vollbrachte ich mit großer Schwiesrigkeit, benn ber Castellan traumte jebe Nacht ich sep entfloben, und schidte alle Stunden ins Gefangeniß. Der Mensch, ber jebesmal tam, betrug sich wie ein Sascher; man nannte ihn Bossa; er brachte immer einen andern mit sich, ber Johannes bieß,

mit dem Junamen Pedignone, dieser mar Soldat, jener Auswärter. Johannes tam niemals in mein Gefängniß, ohne mir etwas Beleidigendes zu sagen; der andere war von Prato, und daselbst bei einem Apotheker gewesen. Er betrachtete genau jene Bänder und überhaupt das ganze Gefängniß; und ich sagte zu ihm: Nehmet mich wohl in Acht, denn ich gedenke auf alle Beise zu entstiehen. Ueber diese Worte entstand zwischen mir und ihm die größte Feindschaft, so daß ich mein Eisenwerk, die Jange nämlich und einen ziemlich langen Dolch, auch anhere dergleichen Dinge, sorzsältig in meinem Strobsack verbarg.

Sobald es Tag ward, fehrte ich bas Behaltnis felbft, und ob ich gleich von Natur mich an der Reinlichkeit ergobe, fo trieb ich fie zu jener Beit aufe außerfte. Sobald ich gefehrt hatte, machte ich mein Bett aufe gierlichfte und putte es mit Blumen, die ich mix fast alle Morgen vom Savovarden bringen ließ, bem ich die Bange entwendet batte. Wenn nun Bogga und Dedignone famen, fo fagte ich ihnen gewöhnlich, fie follten mir vom Bette bleiben, ich wollte es meder beschmu t noch eingeriffen baben und wenn fie es ja einmal, um mich ju neden, nur leicht berührt hatten, rief ich: 3hr fcmubigen Lumpen! werd' ich doch gleich an einen eurer Degen meine Sand legen, und euch fo jurichten, daß ihr euch permundern follt; glaubt ihr mohl werth gu fepn, bas Bett von Meinesgleichen angurühren?

Wahrhaftig ich werbe mein Leben nicht achten, ba ich gewiß bin, euch bas eure zu nehmen. Ift es nicht genug an meinem Werdruß und meiner Noth? wollt ihr mich noch ärger quälen? Hört ihr nicht auf, so will ich euch zeigen, was ein verzweifelter Wensch thun kann.

Das fagten sie alles dem Castellan wieder, der ihnen ausdrudlich befahl: sie sollten sich meinem Bette nicht nabern und übrigens aufs beste für mich sorgen. Da ich nun mein Bett gesichert hatte, glaubte ich schon alles gethan zu haben, weil in demselben alle hulfsmittel zu meinem Unternehmen verborgen lagen, und ich freute mich um so mehr weil ich schon Aussehen erregt hatte.

Um Abend eines Festrages, unter andern, war ber Castollan in einem sehr üblen Justand, seine Krankheit hatte sich verschlimmert, under wollte nuu von nichts anders missen, als daß er eine Fledermaus sen, baß Benvenuto weggestogen ware, sollten sie ihn nur gewähren lassen, er wolle mich gewiß wieder einholen: denn bei Nacht wurde er starter sliegen als ich. Benvenuto, pflegte er zu sagen, ist nur eine nachgemachte Fledermaus, ich aber bin es wahrhaftig. Mir ist er andesphlen, ich will seiner schon wieder habhaft werden. So war es viele Nächte sortgegangen, er hatte alle seine Diener ermüdet, ich ersuhr was vorging auf verschiedenen

Wegen, besonders durch den Savoparden, der mir febr wohl wollte.

Uneben diefem Abend hatte ich mich entschloffen, es tofte mas es wolle, au entflieben. 3ch wendete mich vor allen Dingen zu Gott und bat feine gottlice Majestat, in fo einem gefährlichen Unterneb: men mid zu beiduten und mir beizufteben. Bernach legte ich Sand and Wert, und arbeitete bie gange Nacht an ben Sachen bie ich brauchen wollte. Bwer Stunden vor Tage nahm ich bie Bander mit großer Muhe berunter, benn bas Thurgewande und ber Riegel binberten mich bergestalt, daß ich nicht aufmachen fonnte, und ich mußte baber bas Solg gersplittern, boch brachte ich fie endlich auf, und nahm die Binden auf ben Ruden, die ich auf zweb Bolger nach Art ber Banffvindeln gewunden batte. Run ging ich binaus und an ber rechten Seite bes Thurms berum, bedte von innen zwen Biegel bes Dache auf und bub mich mit Leichtigfeit binguf. Ich batte ein weißes Nachtwestchen an, auch weiße Beinkleider und Salbstiefeln, und in die Stiefeln hatte ich meinen Dolch gestedt. Nachher nahm ich ein Ende meiner Binden und bing es an ein Stud Biegel das in ben Thurm gemauert war und unge fahr vier Kinger herausstand. Die Binde hatte ich auf Art eines Steigbugels zubereitet. Darauf wen: bete ich mich ju Gott und fagte: Silf mir nun, weil ich recht habe, wie du weißt, und weil ich mit felbft au beifen gebente.

Run ließ ich mich fachte binab, und indem ich mid durch die Gewalt ber Arme erhielt, tam ich endlich bis auf den Boden. Es mar fein Mondenfcein, aber eine fcone Belle. Da ich unten mar. betrachtete ich die große Sobe, von der ich fo fubn beruntergefommen war und ging vergnügt meg, benn ich glaubte befreit gu fenn. Es fand fich aber anbere; benn ber Caftellan batte an diefer Seite awer bobe Mauern aufführen laffen, mo er feine Stalle und feinen Subnerhof hatte, und es maren die Thuren von außen mit großen Riegeln verschlof-Da ich fah, bag ich nicht hinaus fonnte, ging ich bin und wieder und überlegte, mas ju thun fep. Unversebens fließ ich wiber eine große Stange bie mit Strob bebedt mar, richtete fie mit großer Sowierigfeit gegen bie Mauer, und half mir mit ber Gewalt meiner Arme in die Sobe; weil aber Die Mauer febr icharf mar, fo fonnte ich nicht gang binauftommen, und enticolog mich ein Stud meiner neuen Binden von der andern Spindel dazu anzumenden, benn bie andere mar am Thurm des Schloffes bangen geblieben. Da ich fie nun an den Balfen gebunden hatte, ließ ich mich auch diese Mauer binunter, doch batte ich babei große Dube, und war febr ermubet, benn bie Sande maren mir inwendig aufgeschunden und bluteten. 3ch rubte bes: balb .ein wenig aus und wusch mir die Sande mit meinem eignen Baffer. Als ich nun glaubte meine Rrafte maren wieder bergestellt, griff ich gu meinen

noch übrigen Binden, und wollte sie um einen Jaden des Mauerkanges winden, um, wie von der größern Hohe, so auch von der kleinern herunter zu kommen. Da bemerkte mich eine Schilbwache, und in dieser Sesahr, meinen Zwert vereitelt und mein Leben ausgeseht zu sehen, nahm ich mir vor die Wache anzugreisen, die, als sie meinen entschiedenen Worsah bemerkte, und wie ich ihr mit gewasseneter Hand zu Leibe ging, größere Schritte machte und mir auswich.

Ich fehrte schnell zu meinen Binden zurud, und ob ich gleich wieder eine andere Schildwache fab, so wollte doch diese mich dießmal nicht seben. Nun hatte ich meine Binden am Mauertranz befestigt, und ließ mich hinab. Db ich nun zu fruh glaubte, daß ich schon nahe genug an der Erde sep, und die Hande aufthat, um hinab zu springen, oder ob sie mir zu mude waren und die Anstrengung nicht ausbauern konnten, weiß ich nicht zu sagen, genug ich fiel, verletzte mir den Kopf, und blieb betäubt liegen.

Es mochten ungefahr anderthals Stunden ven gangen fepn, als der Thau, der einige Stunden vor Sonnen : Aufgang fallt, mich wieder erfrifchte und munter machte; boch war ich noch immer wie schlaftrunken, ob ich gleich einen Bersuch machte mich auszuheben. Roch immer war ich nicht bei mir, es kam mir vor, als hatte man mir das

٠.

Saupt abgeschlagen und ich befanbe mich im Regefeuer. Go tamen mir nach und nach bie Rrafte wieber, und ber Gebrauch ber Sinne feffte fich ber; bann fab ich, bag ich angerhalb bee Caftelle war, und ich erinnerte mich alles beffen, was ich gethan batte; vor allen andern fiblte ich bie Verlebung meines Sanptes, und als ich es mit den Banden befablte, brachte ich fie gang blutig wieber berunter. Darauf betaftete ich mich überall und glaubte mich nicht fonderlich beschädigt zu haben, als ich mich aber von ber Erbe aufheben wollte, fant ich bag ich meinen rechten Auf gebrochen batte, brev Ringer aber bem Anochel, wordber ich febr erfchrat. 3ch zog meinen Dold aus bem Stiefel aufammt ber Scheibe, Diefer hatte leiber an der Spipe bes Ortbandes ein siemlich großes Rügelden, und ba fic nun ber Rug befhalb auf feine Weife biegen tonnte, fo mar es die Ursache daß er an dieser Stelle brach. Darauf warf ich die Scheide bes Dolds weg, und fcnitt mit demfelben ein Stud von ber Binde bie mir übrig geblieben war, berunter, womit ich ben Kuß, fo gut ich tonnte, zusammenband, bann froch ich auf allen Bieren mit bem Dolche nach bem Thor, bas noch verschloffen mar. Genan unter bemfelben bemertte ich einen Stein, ben ich nicht fur fehr ftart hielt, ich gebachte ihn loszubringen, befmegen legte ich Sand an, und als ich eine Bewegung fühlte, tam ich leicht gu Stande, jog ben Stein heraus und folupfte binein. Es mochten mehr ale funfhundert Schritte fenn vom Orte ba ich herunter fiel, bie gum Thore.

Raum mar ich wieder nach Rom binein, als einige große Sunde fic auf mich marfen, die mich übel biffen. Da fie nun verschiedne Male mich gu qualen wieder tamen, fach ich mit meinem Dolde unter fie und traf einen fo tuchtig, bag er laut auffdrie und bavon lief. Die andern Sunde, wieds ibre Art ift, liefen ibm nach, und ich gedachte die nadfte Rirde au erreichen, immer auf allen Bieren. Als ich nun an bas Ende ber Strafe gefommen war, wo man fich nach St. Angelo umfebrt, veranberte ich meinen Vorfat und ging gegen Sanct Peter, und ba es bell genug um mich wurde, betractete ich die Gefahr, in ber ich fcmebte. Da begegnete mir ein Bafferhandler mit feinem belade: nen Efel und gefüllten Rrugen. 3ch rief ibn gu mir, und bat ihn er follte mich aufheben und mich auf die Sobe der Treppe von Sanct Peter tragen, babei fagte ich ibm : 3ch bin ein armer Jungling, ber bei einem Liebesbandel fich jum Kenfter berunter: laffen wollte: ich bin gefallen und babe mir einen Ruß gebrochen, und ba der Ort, von dem ich fomme, von großer Bebeutung ift, fo bin ich in Gefahr, in Studen gerhauen zu werben, besmegen bitte ich bich, bebe mich fonell auf, du follft einen Goldgul: ben baben.

3ch griff fogleich nach bem Beutel, in welchem eine gute Menge fich befanden. Er faste mich un:

verzüglich au, nahm mich auf den Rücken, und trug mich auf die Stufen von Sanct Peter, da sagte ich ihm, er solle mich nur lassen und zu seinem Esel zurücklausen, aledann kroch ich nach dem Hause der Herzogin, Gemahlin des Herzogs Ottavio, einer natürlichen Tochter des Kaisers, die vorher Gemahlin Herzog Meranders von Florenz gewesen war. Ich auste gewiß, daß bei dieser großen Fürstin viele von meinen Freunden sich befanden, die mit ihr von Klorenz gekommen waren; auch batte sie schon geslegentlich Gutes von mir gesprochen.

Denn ale fie ihren Gingug in Rom bielt, mar ich Urfache, bağ ein Schabe von mehr als taufend Scubi verhindert murde: es reguete febr ftart, und ber Caftellan mar außerft verdrießlich, ich aber fprach ihm Mauth ein, und fagte ihm, wie ich mehrere Ranonen nach ber Gegend gerichtet batte, mo bie ftarfften Bolfen maren; und als ich mitten in einem bichten Regen anfing bie Stude abzufeuern, borte es auf, und viermal zeigte fich die Sonne, und fo war ich Ursache daß dieses Fest aufs glucklichste vor= Das hatte ber Caftellan bem Papft, er= aablt, um etwas ju meinen Gunften porgubringen. Als es die Bergogin borte, fagte fie: Der Benvenuto ift einer von den geschickten Leuten, die mit meinem feligen herrn maren, und ich werbe es ibm' immer gedenfen, wenn es Gelegenheit gibt. Auch hatte fie von mir mit ihrem jehigen Gemahl gefpro-Defwegen ging ich gerade nach Ihro Ercel= Goethe's Berte. XXXIV. Bb. 22

leng Wohnung, die im alten Borgo, in einem sehr schonen Palaste war; da war ich nun gang sicher gewesen und der Papst hatte mich nicht angerührt, aber weil das, was ich bisher gethan hatte, zu außerordentlich für einen sterblichen Menschen war, so wollte Sott nicht daß ich mich dieses eignen Ruhms überheben sollte, vielmehr sollte ich zu meinem Besten noch größere Prüfungen ausstehn, als sene waren, die ich schon erlitten hatte.

Daber begab fich, bag ale ich fo auf Sanben und Rugen die Treppe binunter froch, ein Bedienter'bes Carbinal Cornaro mich erfannte: biefer lief fogleich zu feinem herrn, ber im vaticanischen De laft wohnte, wedte ibn und fagte: Sochwurdigfter Berr! ba ift euer Benvennto aus bem Caftell geffo: ben , und friecht gang blutig auf allen Wieren : fo viel fich bemerten last, bat er ein Bein gebrochen, und wir miffen nicht wo er bin will. Darauf fagte ber Carbinal: Sogleich lauft und tragt mir ihn hiere ber, in mein Bimmer. Als ich vor ihn tam, fagte er, ich folle nur rubig fenn ! und fchidte fogleich nach ben erften Wergten von Rom, die mich in bie Cur nabmen. Unter benfelben mar Deifter Jacob von Perugia, ber trefflichfte Chirurgus, ber richtete mir ben Ruß ein, verband mich und ließ mir felbft jur Aber; ba nun bie Gefaße übermäßig aufgetrie ben waren, er auch bie Deffnung etwas groß gemacht hatte, fo fuhr eine Menge Bluts bergeftalt gewaltsam beraus, ibm ind Gesicht, und bebedte

ihn über und über, baß er fic entfernen mußte. Er nahm die Sache für ein bofes Anzeichen und eurirte mich mit großem Widerwillen; ja einigemale wollte er mich gar verlaffen; benn er fürchtete biefe Eur könnte ihm fehr übel bekommen. Der Carbinal ließ mich in ein geheimes Bimmer legen, und ging in ber Absicht weg, mich vom Papste zu erbitten.

## 3mblftes Capitel.

Angemeines Erfaunen über des Autors Entfommen. — Se schichte einer ähnlichen Flucht Paul III, in seiner Sugend, aus dem Caftell. — Peter Ludwig thut sein Möglichstes, um seinen Bater abzuhalten, daß er dem Berfaster nicht die Freihelt schenke. — Cardinal Cornard verlangt eine Sefäligt teit vom Papst und muß dagegen den Autor ausliefern. — Er wird zum zweytenmal in die Engelsburg gebracht und von dem verzückten Schloßhauptmann mit äußerster Strenge bebandeit.

Indeffen war in der Stadt ein entsehlicher Larm entstanden, man hatte die Binden am großen Thurme bangen sehen, und ganz Rom lief, um diese unschähdere Begebenheit zu betrachten. Der Castellan war in seine größten Tollheiten verfallen, wollte mit aller Gewalt sich von seinen Dienern lodreißen, und auch am Thurme herunter sliegen, denn et behauptete, es konne mich niemand erreichen als er, wenn er mir nachsloge.

Um diese Stunde mar herr Robert Pucci, Weter des herrn Pandolfo, ba er diese große Sade vernommen, felbst gegangen um sie zu sehen; er fam barauf in ben Palast, wo er dem Cardinal be-

gegnete, ber ihm bon gangen Erfolg erzählte, und wie ich mich in einem seiner Zimmer schon verbunben befand. Diese zwen braven Manner gingen gun fammen, fich zu ben Rufen bes Bauftes zu werfen, ber fie nicht zum Boote tommen ließ, fondern fogleich fagte: 3ch weiß was ihr von mir wollt. Serr Robert Ducci versette: Seiligster Bater! wir bits ten um Gnabe für ben armen Mann ber wegen feiner Beschicklichteit einiges Mitleiden verbient, und ber außerbem so viel Math und Werstand gezeigt bat. daß es gar feine menschliche Sache zu fenn scheint. Bir wiffen nicht wegen welcher Bergebungen er fo lange im Gefdingnif mar; find fie allzu groß und fdwer, fo wirb Ew. Seiligfeit, beilig und meife wie fie ift, nach Gefallen verfahren; aber find es Dinge die laglich find, fo bitten wir um Onade fur ibn. Der Papft schämte fich und fagte: er habe mich auf Anfuchen einiger ber Seinigen inne behalten, weil ich ein wenig gar zu verwegen sep. Da er aber meine guten Eigenschaften fenne, fo wolle er mich bei fich behalten, und mir so viel Gutes erzeigen, daß ich nicht: Urfache baben follte wieber nach Frantreich zu geben. Gein großes Uebel thut mir leib, feste er bingu, er folle får feine Gefundheit forgen, und wenn er genesen ift, gebenfen wir ibn von feis nen anbern Uebeln zu beilen. Sogleich tamen bie beiden wadern Manner und brachten mir diefe gute Radricht.

Mittlerweile nun der Romische Abel mich be-

fucte, junge, alte und von aller Art, ließ fich ber Caftellan, noch ganz zerftort, zum Papite tragen, und als er vor ihn tam, schrie er: wenn Seine heiligkeit den Benvenuto nicht wieder ind Sefangniß stellten, so geschähe ihm das größte Unrecht. Er ist, rief er aus, gegen sein gegebenes Wort gestogen, webe mir! er ist bavon gestogen, und hat mir doch verprochen nicht wegzustiegen. Der Papit sagte lachend: Seht nur, geht! ihr sollt ihn auf alle Fälle wieder haben. Dann bat noch der Castellan und sagte: Sendet doch den Gouverneur zu ihm, daß er vernehme, wer ihm geholfen hat, denn wenn es einer von meinen Leuten ist, so soll er an der Zinne hangen, an der sich Benvenuto herunter ließ.

Als der Castellan weg war, rief der Papst lachelnd den Gouverneur, und sagte: Das ist ein braver Mann, und die Sache ist wundersam genug, doch als ich jung war, habe ich mich auch da oben herunter gelassen.

Daran sagte er nun freilich die Wahrheit, benn er hatte gefangen im Castell gesessen, weil er als Abbreviator ein Breve verfälscht hatte; Papst Alerander ließ ihn lange sisen, und weil die Sache gar zu arg war, wollte er ihm den Kopf nach dem Frohnleichnamsseste abschlagen lassen. Farnese wußte das alles, und ließ Peter Chiavelluzzi mit Ferden bestellen, bestach einige der Wache, so daß, am Frohnleichnamstage, indessen der Papst in Processon zog, Farnese in einem Korb an einem Seile

jur Erbe gelassen wurde. Damals war das Castell noch nicht mit Mauern umgeben, sondern der Thurm stand frei, und er hatte keinesweges die großen hinzbernisse bei seiner Flucht, als ich, auch saß er mit Recht und ich mit Unrecht gefangen; genug er wollte gegen den Gouverneur sich rühmen, daß er auch in seiner Jugend brav und lebhaft gewesen sev, und bemerkte nicht daß er zu gleicher Zeit seine Niederzträckigkeit verrieth. Darauf sagte er zu dem Gouverneur: Gehet und sagt ihm, er soll bekennen, wer ihm geholsen hat? Es mag sepn wer es will, genug ihm ist verziehen, das könnt ihr ihm frei versprechen.

Der Gouverneur, der einige Tage vorher Bifc of von Jefigeworden war, tam ju mir, und fagte: Mein Benvenuto! wenn icon mein Amt die Menichen erforeat, fo fomme ich boch biegmal zu beruhigen, und ich babe bagu ben eigenften Befehl und Auftrag vom Papfie. Er hat mir gefagt, bag er auch von dort ent: floben fev, und es mar ihm nicht ohne viele Selfer und Gefellen moglich gemefen. 3ch fcmore bir bei bem Gid, ben ich auf mir habe, benn ich bin feit zwen Tagen Bischof, daß bir ber Dapft vergibt, und bich frei fpricht, ja fogar bein Uebel bedauert. Gorge für beine Gefundheit, und nimm alles gum Beften. Gelbit biefes Gefangnif, in bas bu ohne bie min= befte Soulb gefommen bift, wird auf immer ju beinem Wohl gereichen; benn bu wirft ber Urmuth entgeben und nicht nothig baben wieder nach Krantreich gurudgutehren, und bire bann bort fauer merben gu laffen. Daher geftehe mir frei, wie bie Sache zugegangen ist, und wer bir beigeftanben hat; bann feb getroft und rubig und genefe.

Da fing ich an und erzählte ihm die ganze Seschichte, wie ke sich ereignet hatte, und gab ihm die genauesten Merkzeichen sogar von dem Wassermanne der mich getragen hatte. Darauf sagte der Gouverneur: Wahrlich das ist zu viel für einen Mann, und teines Menschen als deiner würdig. Darauf ließ er mich die Hand ausstrecken und sagte: Sey munter und getrost, bei dieser Hand die ich berühre, du bist frei, und so lange du lebst wirst du gludlich seyn.

Da er weg war, traten viele große Gellente und herren herein, bie so lange gewartet hatten, benn jeder wollte ben Mann sehen, ber so viele Bunder thate. Dieser Besuch blieb lange bei mir, manche boten mir Unterstützungen an, manche brachten mir Geschente. Inbessen war ber Gonverneurzum Papste gekommen, und sing an die Geschichte zu erzählen, wie er sie von mir gehort hatte, und zusfälligerweise war herr Peter Ludwig sein Sohn gegenwärtig. Mie verwunderten sich höchlich, und ber Papst sagte: Bahrhaftig, diese Begebenbeit ist allzu groß. Darauf versetze herr Peter Ludwig: Heiligster Bater! wenn ihr ihn befreit, so wird er ench noch größere sehen lassen, benn er ist ein alzusundere Mann, ich will euch etwas andres erzählen, was

ibr noch nicht wift. Ener Benvenuto, ebe er noch gefangen gefest murbe, batte einen Wortwechfel mit einem Ebelmann bes Carbinals Santa Riore, über eine Rleinigfeit. Benvenuto antwortete fo beftig und tubn, beinabe als wenn er ibn berausforbern wollte; alles bas binterbrachte ber Ebeimann bem Carbinal, welcher fagte: wenn Benvenuto au Thas tigfeiten fam, fo wollte er ihm ben Rarren fcon aus dem Ropfe treiben. Benvenuto batte bas vernommen, gleich hielt er feine fleine Buchfe parat, mit der er jedesmal einen Pfennig trifft; feine Berkkatt ift unter den Kenftern des Carbinals, unb als biefer eines Tages beraus fab, ergriff jener feine Buchfe, um nach bem Carbinal ju fchiefen, ber, weil man ibn warnte, fogleich jurudtrat: Benvenuto, damit es feinen Anfchein haben follte, fcos nach einer Kelbtaube, bie auf der Bobe bes Balaftes in einer Deffnung niftete, und traf fie an ben Ropf, mas faum ju glauben ift. Dun thue Em. Beiligkeit mit ihm was Ihnen beliebt, ich habe es wenigftene fagen wollen, benn es tonnte ibm einmal die Luft antommen nach Em. Seiligfeit zu fchiefen, da er glaubt man habe ibn unfdulbig gefangen gefest. Es ift ein zu wilbes, ein allgu fichres Ge-Ale er ben Bompeo ermorbete, gab er ibm múth. amer Stiche in ben Sale, in ber Mitte von geben Mannern bie ihn bewachten, und rettete fich fogleich, worüber jene, bie boch brave und juverlaffige Leute waren, nicht wenig gescholten murben:

Der Chelmann bes Carbinals Santa Fiore, ber fo eben gegenwärtig war, befräftigte dem Papst alles, was sein Sohn gesagt hatte; ber Papst schien verbrieflich und sagte nichts.

Run will ich aber bas mabre Berhaltniß diefer Sade genau und treulich ergablen. Gebachter Ebelmann fam eines Tages zu mir, und zeigte mir einen fleinen goldnen Ring, ber von Quedfilber gang verunreinigt mar und fagte: reinige mir ben Ring! und mach geschwind! 3ch batte viel wichtige Berte und Arbeiten von Golb und Ebelfteinen por mir, und da mir jemand fo geradezu befahl, den ich niemals weber gesprochen noch gesehen hatte, fagte ich ibm: ich batte bas Pubgeug fo eben nicht bei ber Sand, er mochte zu einem andern geben. Darauf fagte er mir, obne irgend einen Anlag: . ich fev ein Efel! Darauf antwortete ich: er rebe nicht die Bahrheit, ich fep in jedem Betracht mehr als er, menn er mich aber anftieße, fo wollte ich ibm Eritte geben arger als ein Gfel! Das binterbrachte er bem Carbinal und mablte ibm eine Solle por. Zwer Lage barauf icos ich nach einer milben Laube in ein bobes Loch an bem Dalaft; fie hatte bort geniftet, und ich batte einen Goldschmieb, 30bann Franciscus bella Tacca, einen Mailander, foon oft barnach fchießen feben, ber fie nie getroffen batte. Diegmal fab bie Caube nur mit bem Ropfe beraus, ba ibr verbachtig vortam, bag man fon einigemal nach ihr geschoffen batte. Francis:

cus und ich waren auf ber Jagb mit ber Buchfe Rebenbubler, und einige Edelleute, meine Freunde, bie an meiner Wertstatt lebnten, fagten gu mir: fiebe, ba broben ift bie Taube, nach ber Krancesco to lange geschoffen, und fie niemals getroffen bat: fiebe nur, wie bas arme Thier in Furcht ift, faum läßt es ben Ropf feben. Da bob ich bie Augen in bie Bobe und fagte: ber Ropf allein mare mir genug, um bas arme Thier ju erlegen; wenn es nur warten wollte, bis ich meine Buchfe angelegt batte, gewiß ich wollte nicht fehlen. Darauf fagten meine greunde: dem Erfinder ber Buchfe felbft murbe ein folder Souf nicht gelingen; ich aber verfette: mets ten wir einen Beder Griedischen Beine von bem auten bes Birtbes Valombo! wartet fie auf mich, bis ich meinen munbersamen Brocardo anlege (benn fo nannte ich meine Buchfe), fo will ich fie auf bas bifichen Ropf treffen, bas fie mir zeigt. Sogleich gielte ich aus freier Sand ohne irgendme anzulehnen, und bielt mein Bort. 3d bachte babei meber an ben Carbinal noch an irgend einen Menichen, vielmehr hielt ich ben Cardinal Santa Riore für meinen großen Gonner. Daraus tann man nun feben, mas bas Glud für manderlei Wege nimmt, wenn es einen einmal beschädigen und zu Grunde richten will.

So war der Papst innerlich voll Aerger und Berdruß und bedachte was ihm sein Sohn gefagt hatte. Nun begehrte zwep Tage nachher der Carsbinal Cornaro ein Bisthum für einen seiner Edels

leute, welcher Unbrea Centano bief. Der Dant erinnerte fich mobl, daß er gedachtem Maune bas erfte zu erledigende Bisthum verftrochen hatte, und war auch bereit es ibm au geben, unr verlangte er eine Gegengefälligfeit, und zwar wollte er mich wieder in feine Banbe haben. Darauf fagte ber Carbinal: Da Ew. Seiligfeit ibm icon verrieben baben, mas wird die Belt fagen? und da Sie ibn fret in meine Sanbe gaben, mad werben die Romer - von Em. Beiligfeit und von mir benten? Darauf antwortete ber Bapft: Ich verlange ben Benvenuto, wenn ihr bas Bisthum verlangt, und jeber bente mas er will. Der gute Carbinal verfette: Geine Beiligkeit modte ibm bas Bisthum geben , babei aber bie Sache boch bebenten, und übrigens nach Belieben verfahren. Darauf antwortete ber Dabft, der fic boch einigermaßen feines fcandlich gebroche: nen Borte icamte: Ich werbe ben Benvennto bb: len laffen und zu meiner kleinen Satisfaction foll man ibn unten in die Bimmer bes gebeimen Gartens bringen, we er vollig genefen mag; ich will nicht verbieten daß ihn alle feine Freunde befuchen tonnen, und für feinen: Unterhalt forgen, bis ibm alle Griffen wieber aus bem Ropfe finb.

Der Cardinal tam nach Saufe und ließ mir durch den, der bas' Bisthum erwartete, fogleich fagen, der Papft wolle mich wirder in feine Sande haben, ich follte aber in einem untern Jimmer bes geheimen Gartens bleiben, wo mich jederman besuchen könnte, so wie bisher in feinem Zimmar. Darauf bat ich Geren Andreas, er moge bem Carbinal fagen, daß er mich dem Papst doch ja nicht ausliefern follte. Wenn er mich gemähren ließe, so wollte ich mich, in eine Matrate gewickelt, außerbalb Rom an einen sichen Ort bringen lassen; denn wenn ich wieder in die Hande des Papstes gerieth, würde ich gewiß umtommen.

Waren meine Worte dem Cardinal hinterbracht worden, so glaube ich er hatte es wohl gethan, aber der herr Andreas, der das Bisthum erwartete, entdeckte die Sache. Der Papft schitte geschnind nach mir und ließ mich, wie er gefagt hatte, in eines der untersten Zimmer seines gedeimen Gartens bringen. Der Cardinal ließ mir sagen, ich sollte nichts von den Speisen essen die mir fagen, ich sollte nichts von den Speisen essen. Was er gethan habe, sep aus Nothwendigkeit geschehen, ich sollte gutes Muths seyn, er walle mir schon beiskehen und mich befreien helsen.

Mabrend biefes Aufenthalts hatte ich taglich Befuch, und große Dinge wurden mir von den Edelleuten angeboten. Bom Papft fam das Effen, das ich aber nicht anrührte, vielmehr nur das genoß, was der Cardinal mir schiedte, und so ging es eine Beile. Unter andern Freunden hatte ich einen Griechischen Jüngling von fünf und zwanzig Jahren, derselbe war sehr munter, socht beger als irgend ein anderer in Rom, dabei war er kleimmuthig,

angerst treu, reblich und leichtgläubig. Rachem ich vernommen batte, wie ber Bapft von Anfang, und wie er nachber bas Gegentheil gesprochen, vertraute ich mich bem jungen Griechen und fagte gu ibm: Lieber Bruber, fie wollen mich umbringen, und es wird Beit, bag ich mich rette: fie benten, ich merfe es nicht, und erzeigen mir beimegen folde befondere Sunft, bas alles nur lauter Ber: ratberep ift. Der gute Jungling fagte ju mir: Dein Benvenuto! in Rom ergablt man, ber Bapft babe bir eine Stelle von funfbundert Seudi gegeben, ich bitte bid, bringe bid nicht burd beinen Berbacht um ein foldes Glad. 36 aber bat ibn mit ben Armen auf ber Bruft, er mochte mir forthelfen, ich wiffe mobl, bas ein Bauft mir viel Gutes thun fonne, es fev aber leider nur ju gewiß, bas mir biefer, infofern er es nur mit Ehren thun burfe, beimlich alles mögliche Bofe gufügen werbe. Go befchwur ich meinen Kreund, er folle mir bas Leben retten, und wenn er mich wegbrachte, wie ich ihm bie Mittel bagu angeben wollte, fo murbe ich anertennen, bas ich ibm mein Leben ichulbig fer, und es im Rothfall auch wieber für ibn vermenben.

Der arme Jungling fagte weinend ju mir: Lieber Bruder, bu willft bein eigenes Berberben, und boch tann ich bir bas was bu befiehlft, nicht versfagen; zeige mir bie Art und Beife, und ich will alles verrichten, obicon wider meinen Billen.

So waren wir entschloffen. 3ch batte ibm bie

Art gesagt und alles bestellt, so daß es leicht hatte geben muffen. Er tam, und ich glaubte, er werde nun ins Werk richten, was ich angeordnet hatte. Da sagte er, um meines eignen heils willen wolle er ungehorsam sepn, er wisse wohl, was er von Leuten gehort habe, die immer um den Papst sepen, und denen mein wahres Berhaltnis bekannt sep. Da ich mir nun nicht andere zu helsen wuste, war ich hochst verdrießlich und voller Berzweissung.

Unter biefem Zwist war ber ganze Lag vergangen, es war Frohnleichnam 4539, und man brachte mir aus ber Rüche bes Papstes reichliches Effen, nicht weniger gute Speisen aus ber Rüche bes Carbinals. Es samen verschiebene Freunde und ich bat sie zu Lische, hielt meinen verbundenen Fuß auf bem Bette und aß frohlich mit ihnen. Sie gingen nach ein Uhr hinweg, zwep meiner Diener brachten mich zu Bette und legten sich darauf ins Borzimmer.

Ich hatte einen hund, wie ein Mohr so schwarz, von der zottigen Art, der mir auf der Jagd trefflich diente und der keinen Schritt von mir wich. Er lag unter meinem Bette, und ich rief meinen Diener wohl dreymal, er solle ihn hervorholen, denn das Thier heulte erschrecklich. Sobald meine Diener kamen, warf er sich auf sie und bis um sich, meine Leute fürchteten sich, sie glaubten der hund sey toll, weil er beständig heulte. So brachten mir zu bis vier Uhr in der Nacht; wie die Stunde

foling, trat ber Bargell mit nielen Gebulfen in mein Bimmer, ba fubr ber bund bervor und fiel grimmig über fie ber, gerriß ihnen Jade und Strumpfe und jagte ibnen folde Rurcht ein, bas fie ibn auch fur mutbend hielten. Defwegen fagte ber Bargell, als ein erfahrner Mann: Das ift bie Art der guten Sunde, daß fie das lebel das ihren herrn bevorfieht, rathen und vorausfagen, wehrt euch mit ein vaar Stoden gegen bad Thier, bindet mir Benvenuto auf diefen Tragfeffel, und bringt ihn an ben bemußten Ort. Das mar nun, wie ich fon fagte, am Frohnleichnemenge, masfahr um Mitternacht. Go trugen fie mich verbeet und verfooft, und viere gingen poraus, die wenigen Menfchen bie noch guf ber Strafe waren, bei Geite 214 weisen. Sie trugen mich nach Lours bi Rone, und brachten mich in bas Gefängniß auf Leben und Rod, legten mich auf eine folechte Matrabe und ließen mir einen Bachter ba, melder bie gange Nacht mein übles Schickel beflagte, und immer audrief: Armer Benvenuto, mad haft bu biefen Leuten gethan! Da begriff ich wohl, was mir begegnen tonnte, theile weil man mid an einen folden Ort gebracht batte, theile weil ber Menfc folche Morte, miederholte.

Einen Theil diefer Nacht qualte mich ber Sebante, aus was für Urfache Gott mir eine folche Buße auflege? und ba ich fie nicht finden konnte, war ich außerst unrubig. Indeffen bemubte sich Die Bache, mich fo gut fie wußte zu troken und anftarten, ich aber befchwor fie um Gottes willen, fie follte febmeigen und nichts au mir forechen, bente ich würde felbit am beften einen Entichluß 18 faffen wiffen, und fie verfprach, mir auch meinen Willen au than. Dann wendete ich mein ganges wers su Gott, und bat ihn indrankig, er moge mir beiftebn, benn ich babe mich afferbings über mein Schidfal zu bellagen. Meine Kindt fen eine unfoulbige Sandlung nach ben Gefeben, wie bie Menfchen-folde erfennen. Sabe ich bud Tobtfcbiac begangen, fo habe nich boch fein Statt: halter and meinem Baterlande zurückgernfen, und mir, braft ber gotelichen Gefebe, vergiebn, unb mus ich and gethan babe, fen gur Bertheibigung Des Leibes gescheben, den mir feine gottliche Dale-Rat gelieben babe, fo daß ich wicht einsehe, wie ich mach den Ginrichtungen bie wir auf ber Belt befolgen, einen folden Epd verdiene, -vielmehr fchien es, daß es mir wie unglichlichen Berfonen begegne, die auf ber Strafe von einem Biegel tobtgefdlagen werben. Daran fehe man eben die Macht ber Geftipne, nicht daß fie fic etma verbanden um . und Gutes ober Bofes ju erzeigen, fondern weil fie durch ihr Bufammentreffen foldes liebel bewielten. Sch ertenne amar recht aut an, bag ich einen freien Billen babe, und bag, wenn mein Glaube recht goubt mar, bie Engel bes Simmele mid aus biefen Defingniffe beraustengen, und mich von jebem Unglud retten tonnten; allein weil ich einer folden gottlichen Gnade nicht werth fep, so murben jene astralischen Einfüsse wohl ihre Bobartigkeit an mir beweisen. Nachbem ich das so ein wenig durchgebacht hatte, faste ich mich und schlief sogleich ein.

Aldies Tag ward, wedte mich bie Bache anf und fagte: Ungludlicher guter Mann, es ift nicht mehr Beit ju ichlafen, benn es ift Giner getommen, ber dir eine bofe Reuigkeit ju bringen bat. Darauf antwortete ich : Je gefdwinder ich aus biefem irbifcen Gefungnis befreiet werbe, beito angenehmer ift es mir, besonders ba ich ficher bin, bag meine Seele gerettet ift, und bas ich miberrechtlich fterbe. Chrifing, unfer berrlicher und gottlicher Erlofer, gefellt mich zu feinen Schilern und Freunden, Die, auch unschuldig, ben Tod erduldeten, und ich babe befmegen Gott gu loben. Barum tritt ber nicht bervor, ber mir bas Urtheil anzufundigen bat? Darauf fagte bie Bache: Er bedauert bich gar ju febr und weint. Darauf nannte ich ihn beim Ramen, er hieß Berr Benedetto ba Cagli, und fagte au ibm : Rommt naber, mein herr Benebetto ; benn ich bin gegenwärtig fehr gut gefaßt und entschloffen. Es ift mir ruhmlicher, bag ich unschuldig fterbe, als wenn ich foulbig umfam. Eretet berbei, ich bitte euch, und gebt mir einen Priefter, mit bem ich menige Worte reden fann; benn meine fromme Beichte habe ich ichon meinem herrn und Gott abgelegt; allein ich mochte boch auch die Befehle

unfrer heiligen Mutter ber Kirche erfüllen, ber ich von Herzen bas abscheuliche Unrecht, bas sie mir anthut, verzeihe. Go fommt nur, mein herr Benedetto, und vollzieht euer Umt, ehe ich etwa wieder kleinmuthig werde.

Als ich biefe Worte gesprochen, entfernte fich ber aute Mann und fagte gur Bache: fie follte bie Thur verschließen, benn ohne ibn tonne nichts vor= gebn. Er eilte barauf jur Gemablin bes herrn Beter Lubmig, die bei obgedachter Bergogin mar und fagte, indem er vor bie Damen trat: Erlauchte Rrau, erzeigt mir um Gottes willen die Gnade ben Dapft bitten ju laffen, bas er einen anbern icide das Urrbeil an Benvenuto ju vollftreden und mein Amt ju verrichten, bem ich auf immer entfage. Und fo ging er mit großen Schmerzen binweg. Die Bergogin, welche gegenwartig mar, verzog das Beficht und fagte: Das ift eine icone Berechtigfeit, bie ber Statthalter Gottes in Rom ausübt! Der Bergog, mein Gemahl, wollte biefem Manne febr wohl megen feiner Runft und feiner Tugenben und fab nicht gern, bag er nach Rom gurudfehrte, er batte ihn viel lieber bei fich behalten. Und fo ging fie mit vielen verdrießlichen Worten hinmeg. Gemablin bes herrn Peter Ludwig, welche Frau Sieronyma bieß, ging fogleich jum Papfte, marf fich, in Gegenwart vieler Carbinale, ihm zu Rugen, und fagte fo große Dinge, daß der Papft fich fcamen mußte. Er verfette barauf; Euch gu Liebe mag es hingehen! And find wir niemals übel gegen ihn gefinnt gewesen. So änferte fich der Papit, weil so viel Cardinale die Worte dieser führen, bewundernswerthen Fran gehört hatten.

36 aber befand mid in ben folimmften Um: fanben. Das Sers foling mir in Ginem fort, und auch biejenigen, bie ben tofen Auftrag verrichten follten, waren misbehaglich. Es wird immer foi: ter und endlich Eifchzeit, ba ging jeber feiner Bege. und mir brachte man auch zu effen. Darüber vet: wanberte ich mich und fagte: Sier bat die Babrbeit mehr vermocht als ber folimme Einfluß ber himmlifden Geftirne, und ich bitte Gott, bag er, sach feinem Gefallen, mich von biefem Unbeil er: rette. Nun fing ich an ju effen, und wie ich mich vorber in mein großes lebel gegeben batte, fcopfte ich gleich wieder gute Soffnung. 3ch freif'te mit viel Appetit, und fab und borte nichts weiter, bis in der erften Stunde der Nacht, ba fam der Bargell, mit mehrern feiner Leute, feste mich wieber in ben Seffel, worauf fie mich Abende porber an biefen Drt getragen batten, und fagte mir mit vielen freundlichen-Borten, ich follte rubig fenn; und ben Bafchern befahl er, fie follten mich wohl in Acht nehmen und nicht an meinen gerbrochenen Ruß fto: Ben. Go trugen fle mich ins Caftell wieber gurud, und da wir auf ber Sobe bes Thurms waren, wo ein fleiner Dof ift, bielten fie ftill.

## Drengehntes Capitel.

Erjählung ber graufamen Mighandjung, die er mahrend fels ner Gefangenschaft erduldet. — Große Ergebung in fein tramiges Schidsal. — Bunderbare Bifton, die eine bab dige Hegeeiung verkündigt. — Er schreibt ein Sonett auf sein Elend, wodurch das herz des Castellans erweicht wird, — Der Castellan flirbt. — Durante versucht den Gellint zu vergiften. Dieser entfommt dem Lode, durch den Gelj tines, aumen Inwalters.

Daranf ließ sich ber Castellan, frant und elent, wie er war, gleichfalls an diesen Ort tragen und singte: Nicht wahr: ich habe die wieder? Ja, versseht ich, aber nicht wahr, ich bin euch entsummen? und ware ich nicht unter papstlicher Treue, umelu Biskhum, zwischen einem Beneziantschen Cardinal und einem Römer Farnese, verhandelt worden; weiche beibe den heitigen Gesehen sehr das Gesicht zortratt haben, so hätzest du mich nicht wieder erw wischen sollen. Weit sie sich aber so schiecht betrat gan haben, so thue nun auch das Gestimmste was du tannst; denn ich bekimmere mich um nichts muhr in der Welt. Da sing der arme Mann an

sewaltig in schreien und rief: Bebe mir! bem ift Leben und Sterben einerlei, und er ist noch tubner, als da er gesund war. Bringt ihn unter den Garten und redet mir nicht mehr von ihm, denn er ist Ursache an meinem Tode.

Man trug mich unter ben Garten, in ein buntles Behaltnif bas febr feucht war, voll Carantel und giftiger Burmer. Man warf mir eine Da: trate von Werg auf die Erbe, gab mir biefen Abend nichts zu effen, und verfchlog mich mit vier So blieb ich bis neunzehn Uhr bes an: bern Tages, ba brachte man mir gu effen, und ich perlangte einige meiner Bucher jum Lefen. mir ju antworten, binterbrachten fie es bem Caftel: lan, welcher gefragt hatte, mas ich benn fagte. Den andern Morgen reichten fie mir eine Bibel und Die Cheonit bes Billani. 3ch verlangte noch einige andere Bucher, aber fie fagten mir; barans murbe nichts werben, ich batte an biefen icon zu viel. So lebte ich, elend genug, auf ber gang verfaulten Matrabe, benn in bren Lagen war alles naß geworden. Wegen meines zerbrochenen gufes tonnte ich mich nicht regen, und wenn ich um einer Rothburft willen aus bem Bette mußte, fo hatte ich mit großer Roth auf allen Bieren gu friechen, um ben Unrath nur nicht nabe zu baben.

Ungefahr anderthalb Stunden bes Cages brang ein wenig Biberfchein burch ein fleines Loch in die ungludfeligfte Soble; nur biefe turze Zeit konnte ich lesen, übrigens war ich Lag und Racht in ber Finstermis, und nicht ohne Sedanken an Gott und unsere menschliche Gebrechlichkeit. Ja es schien mir gewiß, daß ich in wenigen Lagen mein ungluckiches Leben auf diese Weise endigen wurde. Ich trostete mich so gut ich konnte, und betrachtete, wie viel tranriger es gewesen ware, dieses Leben durch den schmerzlichen Lod des Henkerbeiles zu endigen, als jeht, da ich durch eine Art von Traum hinaussehen wurde, den ich nach und nach angenehm fand. Denwich sichte meine Roafte von Beit zu Beit abzuehmen, dis meine gute Natur sich an dieses Fegesfeuer gewöhnte.

Da ich nun einmal fo weit getommen mar, fafte ich Muth bas unglanbliche Elend fo lange ju erduf: ben, ale meine Rrafte noch binreichten. 3ch fing die Bibel von Anfang an, und fo fuhr ich täglich mit Lefen und frommen Betrachtungen fort, und ich war so verliebt barein, bas ich nichte andere getban baben murbe; aber fobalb mir bad Richt mangelte. fel ber Berbruß mich wieber an und qualte mich to. dafiber mehr als einmat entfetoffen mar, mich felbft umzubringen. Beil fie mir aber fein Deffer gelaffen batten, fo mar bie Sache fomer an ver: Doch batte ich unter anbern einmal ein richten. grobed Sols surechte gestellt und wie eine Kalle unterfinat, und wollte es auf meinen Sopf ichlagen laffen, fo daß ich gewiß gleich tobt geblieben war. Ale ich nun bas Geftelle antechte gemacht batte. unb

eben um loszudnicken die Hund haneinstelle, warb ich von einem unlichtbaren Westen ergriffen und nier, Ellen meit meggemorfen; moraber ich fo exstand, daß ich für tade liegen bliebe.

Diefer Buftand: hauerbe von Taged Anbruch bie neunzehn libr, ba fie mir bas Effen machten. Gie modten oft: bin und bregggangen fepn, ebe ich fie: bemerfte, benn gulebt als ich ju met fam, botte. ich den Capitan Sandrino Monaldi, der im Gereintreten fagter Welches Enbe baben fo felene Engenben genommend Wishich diefe. Worthe vernahm. foling ich bie Alugen auf und fate die Arieften in ibren Chorhemben, welche ausriefent Ihr babt in gefagt . babier tabt fep. Daraufmatementetn Bosia: Rin tobt bebe ich ibit gefunden, und fo fante iches auch. Schnell buben fie, mich auf, nahman bie Matrabe men bie gant faul, und mie Rubein gemorben man. manfen fe vor bie Thur undernablten ben Borfell bem Gaftellan. ber mir die anbere Des trake geben ließe dan er er er

Da ich nunsuberlegte was wohligeussen sepn könnte, dadestichenm mainem Norsah abgehoten hatte, sollonete ich wohl deuten dasi od eine gaten liche Arafusch, die Kin meinenannähm. Die Nacht danussen eine mundenme. Gestakt, im Araumes as mar den schönke Iinghing, er sagte mir, mit zornigen. Seimme: Meisdedusver bin den Können gelieben sut, den pu von den Irik mederken mattelike Minshipandata antwesteracides habinspinandata; dass in

alles mir Gott: und ber Natur fculbic fen. Dun. venfeste, er! Du verochteft feine Werfe, findemobie fie gerfteren willst? Las bich von ibm fabren und venliere die Boffnung nicht auf feine Macht. Er funte und viele der bertlichten Bonte bingte deren ich wich nicht der taufenblien Obeil erienere. Run fine ich an zu betrachten, das diefe Gnacisaeshalt mir: bie: Wabrbeit: gefagt, habe. Sib fab mich im Befangnis um. und erblichte einen vermitterten Bien sel, ich rieb bie Stanto gegen einenben und machte eine Mrt. Teig berand, alcheun frech ich auchie Thur und arbeitetomit ben Babnen fe lange, bie ich einem Splitter, obiefte, und gewontese chie Stunde da mie das Licht, ind Grfangnif tom mele des gegen Abend wer. Dann fing ich an, fo gut ich fonnte, auf meiße Blatter bie an bie Bibel and gebunden weren, su fibreiben. 3d-ichale meine Seelentvifte, das fie; nicht mehr in biefem; Lehrn bieiben wolltau, fie antmouteton, meinem Conner boffe fie fo viel butben mußten, und der Könner gebihnen Soffmung befferen Tage, und foi brechte ich ein Gefunda in Benfangua Stande.

Nachdemich, mich alfe felbst gestärtt hette, fühlte ich neue Krafte, fuhr fart meine Nibelau lafen nuch hatte meine Niver fo an die Onnleshoff; gewöhnte, das ich innumedr fatt anderthalb. Studen schen drep lesen sonnte. Ich betrachtete mit Erstaunen die Sewalt des göttlichen Einfusse unf die serfaunen filtigen Menschen, die mit sonnten Inkonstaussen

ten bağ Gott ihnen alles ju Gefallen thun wurbe, wes fie fic nor ausgebacht batten, unb fo verfprach ich mir auch bie Suife Gottes, fowohl weil er fo erbaben und gnabig als and weil ich fo unfoulbig fep. Beftanbig, balb mit Gebet, balb mit Befprach, wendete ich mich zu Gott . und fühlte ein fo großes Bergnugen bei biefen Gebanten, bas ich mich teines andern Berbruffes erinnerte, ben ich gehabt baben mochte. Go fang ich auch den gangen Tag Bfalmen und viele anbre meiner Gebichte, alle an Gott gerichtet. Rur machten mir meine Ragel, bie immer fortwuchsen, das größte Uebel. 3ch fonnte mid nicht unruhren, ohne bas fie mich verwande: ten; noch mich antleiden, ohne bas fie inwendig ober auswendig bangen blieben und mir große Somergen verutfacten, auch fingen mir die Babne an im Mande abzufterben, und weil fie fic an ben gefunden fliegen, fo wurden fie endlich gang los in ber Rinnfabe, und die Mutzeln wollten nicht mehr in ihren Ginfaffungen bleiben. Benn ich bas mertte, jog ich fie berand, wie aus einer Scheibe, obne Somera und Blut, und fo batte id leiber viele verloren. Indeffen ichiate ich mich and in biefe neuen Uebel, bald fang ich, balb betete ich. aud fing id ein Gebicht jum Lob bes Gefangniffes an, und ergablte in bemfelben alle Die Borfalle bie mir begeanet waren.

Der gute Caftellan ichiute oft heimlich ju vernehnlen, was ich mache, und ich hatte: mich, :eben

ben letten July, mit mir felbft ergost und mich bes großen Refted erinnett bas man in Rom am ers ften Unguft fevert; ich fagte ju mir: Alle vergange: nen Jahre babe ich biefes angenehme Kest mit der vers ganglichen Welt gefevert, biesmal will ich es mit der Gottbeit des herrn zubringen. D; wie viel erfreulicher ift biefes, als jenes. Die Abmeidicten des Caftellans borten diefe Worte-und fagten ibm alles wieber. Diefer verfette mit unglaublichem Berbruffe: Bei Gott, foll biefer, ber in fo großem Elend lebt, noch triumphiren, inbeffen ich bei aller Bequemlichkeit mich abzehre, und blog um feinetwillen fterbe? Gehet geschwind und werft ibn in bie unterfte Soble, wo man ben Drebiger Fojans verbungern ließ, vielleicht wird fich ibm alsbann in biefem elenden Buftanbe ber Muthwill aus bem Ropf verlieren.

Sogleich tam Capitan Sanbrino Monalbi, mit ungefahr zwanzig Dienern bes Castellans, in mein Gefangnis. Sie fanden mich auf meinen Anien, und ich lehrte mich nicht nach ihnen um, vielmehr betete ich einen Gott Bater an, von Engeln umgeben und einen auferweckten triumphirenben Christus, die ich mit einem Stücken Kohle an die Maner gezeichnet hatte, bas ich in meinem Kerter von Schutt bebeckt fand.

Nachdem ich vier Monate rudlings auf bem Bette wegen bes gerbrochenen Aufes gelegen, und fo oft getraumt hatte bie Engel tamen mich ju bei-

len..:farmartid: suient gang gefund geworben, als wonnt ich miantals. keschäbigt, gewofen, war. Run tomon fo viele Bemaffnete gu mir und fdrienen fich au eineben, wie vor einem giftigen Drachen. Dan: auf fanteiber Capitant: Du bonf boch, bafimir Rente genngifind, und mit.großem:Geroufd zu bir fommen; und du wendest bich nicht zu wurd. Alle ich biefe Worte wermin, bachte ich mir vecht que bas Schlimmfte was mir begegnen fonnte, und inbem id mid fogleich mit bent Hebel befannt machte, unb mich bagegen ftarfte, fagte ich zu ihm: In biefem Gott kud Kinig bes himmels habe ich meine Seele sowenbet, meine Betrochtung und alle meine le benderifier, und euch habe ich gerabe bas gugekehrt, was each angehort. Was gut an mirift, fend the nicht merth au feben, beimegen mecht nun mit bem, was euer ift, alles was ihr tonnt. ...

Der Kaption, ber nicht mußte was ich thun wollke, schien furchbem und fagte zu wier der flänklem auster allen: Legk eure Massen ab! Alle sie od gehönd hatten, nief er: Schnell, packriha an und sast; ihm, und wenn er der Lensel man, so sollten mir und so sehre ver ihm hinchten; haktet ihm sast; ihn er euch nicht ver ihm hinchten; haktet ihm sast, daßer euch nicht entwische. So ward ich von ihnen übenwältigt und übel behandelt, und dagte mir viel was Schlimmered, als has, war mir zu kneitet war; da hub ich die Augen zu Epristud auf und sagte: Gerechter Gott! der du auf dom hohen Inderen Anler unfere Schniden behablt halt, warmm soll

meine Unfould far Schuld bufen, bie ich nicht tenne? boch bein Wille geschehe!

Indessen trugen sie mich sort, beim Scheine ber Facel, und ich glaubte sie wollten mich in dio Falle kappe des Sammalo sturzen; so beist ein fürchter-licher Ort, der Lebendige genug verschlungen hat, beun sie fassen in den Grund des Caskells hinunter, in einen Brunnen. Wer das begegnete mir nicht, und ich glaubte nun recht gut davon zu kommen, weil sie mich in die gedachte häßliche Hohte hinrinsschlenzten, wo Fojano verhungert war. Dort verließen sie mich und thaten mir weiter kein Leids. Da sang ich ein de Prosundis, ein Miservere, ein in te Domine, und seperte den ganzen ersten August mit Gott, und mein herz jauchte voll hoffnung und Glauben.

Den zwepten Tag zogen sie mich aus biefem Loche und trugen mich dahin zurück, wo die Beichnungen der Bilder Gottes waren, und als ich diese wieder sah, weinte ich in ihrer Gegenwart vor süber Frende. Run wollte der Castellan alle Tage wiffen, was ich mache, und was ich zu sagen hatte. Der Papst hatte den ganzen Vorgang vernommen; nicht weniger daß die Aerzte dem Castellan schon den Bod verkundigt hatten. Darauf sagte er: Che mein Castellan stirbt, soll er auch den Benvenuto, der Schuld an seinem Tode ist, nach seiner Art and ber Welt schaffen. Als der Castellan diese Botte and dem Munde des Herru-Preter Ludwigs borde,

fagte er zu biefem: So will also ber Papft, bas ich meine Race an Benvenuto nehmen foll? Er schenkt mir ihn? Sut, er soll nur ruhig sepn und mich ge' währen laffen.

So folimm nun bie Gefinnungen bes Papftes gegen mich waren, fo ubel bachte auch ber Caftellan in diefem Angenblide gegen mich, und fogleich fam des Unfichtbare, das mich vom Selbitmord abgebals ten batte, wieder unfichtbar gu mir, lies fich aber mit lauter Stimme vernehmen , fließ mich an, bag. ich mich aufrichtete, und fagte fobann: Bebe, mein Benvenuto! eilig, eilig! wende bich mit beinem gewohnten Gebet ju Gott und idreie beftig ju ibm. 3d erfdrad, warf nich auf die Anie, und fagte viele meiner Gebete, bann ben gangen Pfalm; qui habitat in auditorio. Darauf fprach ich mit Gett ein wenig, und auf einmal fagte eine belle und beutliche Stimme: Rube nunmehr und fürchte bich nicht. Diefer Borfall aber beutete barauf, bag ber Caftellan, ber ben abideulichften Auftrag wegen meines Tobes icon gegeben hatte, augenblicklich feinen Entschluß wieber veranberte und ausrief: Ift bas nicht Benvenuto, ben ich fo fehr vertheibigt habe, von bem ich fo gewiß weiß, bag er unschulbig ift, und dem alles biefes Uebel wiberrechtlich begegnet? Die foll Gott Barmbergigfeit mit mir und meinen Gunden haben, wenn ich benen nicht verzeihe bie auch mich außerft beleibigen ? Warum foll ich einen auten und unschuldigen Mann verleten,

der mir Dienst und Ehre erwiesen hat? Rein! ansstatt ihn zu tobten, will ich ihm Leben und Freischeit verschaffen, und in meinem Testamente will ich verordnen, daß ihm niemand etwas wegen seines hiesigen Ausenthaltes abfordern soll, benn er hatte fonst eine große Beche zu bezahlen. Das vernahm der Papst und war barüber sehr ungehalten.

3d inbeffen feste meine gewohnlichen Gebete fort, und meine Traume waren alle Nacht angenebmer und gefälliger, fo baß fie alle Ginbilbungefraft überftfegen. Mir traumte immer, bag ich mich fictlich bei bem befinde, ben ich unfichtbar ems pfunden hatte und noch oft empfaud; ich verlangte von ihm gur einzigen Suabe und bat ihn bringend, er mochte mich babin fubren, wo ich die Sonne feben konnte, bas fev bas einzigt Berlangen, bas ich habe: ich wollte alsbann gufrieben fterben und allen Berbruß biefes Gefängniffes vergeffen. Much mar ber Jammer mein Freund und Gefell geworben, und nichte fonnte mich mehr irre maden. Anfangs erwarteten bie Anhanger bes Caftellans, er folle mich nach feiner Drohung an den Mauergaden bangen laffen, von dem ich mich heruntergelaffen hatte. Da fie aber feine entgegengefette Entichlie Bung faben, waren fie verbrieglich, fucten mir auf alle Beife Rurcht einzujagen, und mich in Beforg: nif fur mein leben ju fegen. Das mar ich aber, mie gefagt, alles fo gewohnt, bag ich nichts furch= tete; bag nichts mich ruhrte. Das einzige Bersingen blieb mir, bag ich möchte im Braum bie Sonnenftiebe erbliden.

Buranf waren state meint großen Sebeie gerichtet, in welchen ich Christum inbrunstig anrief, und immer sagte: D wahrhaftiger Sohn Svites! ich bitte bich bei beiner Geburt, bei deinem Rod am Arenze, bei beiner herrlichen Aufersehung, das din mich werth achtest die Sonne wiederzu sehen, wo ubhrwirklich, wenigstend im Araume. Aber solltest du mich würdig halten, daß ich sie mit meinen stenklichen:Augen wieder sahe, so verspreche ich, dich me beinem beiligen: Grabe zu besuchen. Diesen Bousad faste ich, und ihat unter großen Sebesen bieses Gelibbe am zwerten Oevober 1559.

Den andern Morgen war ich, bei Andruch des Tages, etwa eine Stunde vor Sonnen-Aufgang, wan meinem ungläckleigen Lager aufgestanden, und hatte ein schlechtes Aleid angezogen, denn es fing an Late zu werden. Ich stand und betete andücktiger als sonst; und sagte zu Epristo: er möchte mir wenigkens durch göttliche Eingedung wissen lassen, sid welche Sünde ich so schwer zu büßen hatte? denn da seine göttliche Majestät mich nicht einmal werth hielte, die Sonne nur im Traume zu seinen, so dat ich ihn dei aller seiner Kraft und Macht, daß er mir wenigkens die Ursache meiner Leiden entboden möchte. Kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen, als der Unsichtwere nach Art eines Windes mich ergriff, und mich in ein Jimmer sährte, we

er fic mir fichtbar in menfclicher Geftalt barftellte, als ein Jungling, bem ber Bart feimt, von wunderfamer und iconer Bildung, aber ernft, nicht wolluftig. Er beutete mir auf die vielen Menichen in bem Saal, und fagte: Du fiebst bier, die bisber geboren und gestorben find! 3ch fragte ibn, warum er mich bierher führe; er fagte: Romm nur mit mir, und bu mirft es balb feben. 3ch hatte in der Sand einen Dold, und ein Pangerhemb über bem Leibe. So führte er mich burch ben großen Saal, und zeigte mir biejenigen die zu unendlichen Tausenben barin bin und wieber gingen. Er brachte mich immer vorwärts, ging endlich zu einer fleinen Thur binaus, und ich binter ibm brein. Bir famen in eine Art von engem Gafchen, und ale er mich bin : ter fich ba binein aus dem Saale gog, fand ich mich entwaffnet, ich hatte ein weißes hemb an, nichts auf bem Saupte, und ftand jur rechten Seite meines Gefährten. Da ich mich auf diese Beise fand, verwunderte ich mich, benn ich fannte die Strafe nicht, und als ich die Augen erhob, sab ich den Theil einer Mauer, wider den die Sonne ichien, es war als wenn ich nabe an einem großen Gebaube ftunde. Da fagte ich: D! mein Freund, wie mache ich es wohl, um mich fo boch in die Bobe ju beben, daß ich bie Scheibe ber Sonne felbst feben fann ? Da zeigte er mir einige Stufen, bie ju meiner Rechten waren, und fagte mir: Steige bu nur allein da binauf. 3ch entfernte mich von ihm ein wenig

und slieg einige Stufen rudwarts hinauf, und nach und nach entbedte ich die Rabe ber Sonne; so eilte ich auf gebachte Art immer hoher zu steigen, und entbedte zuleht den ganzen Rreis der Sonne. Die Gewalt ber Strahlen nothigte mich, wie gewöhnlich, die Augen zu schließen, aber ich erholte mich bald, öffnete die Augen wieder, sah unverwandt nach ihr und sagte: D meine Sonne! nach der ich so lange mich gesehnt habe, ich will nun nichts weiter sehen, wenn auch deine Strahlen mich blind machen sollten, und so blieb ich mit sestem Blick stehen.

Rach einer furgen Beit bemerkte ich, bag bie ganze Gemalt ber Strablen fich auf die linke Seite ber Sonne marf, und bie Scheibe gang rein und flar blieb. 3ch betrachtete die besondere Gnabe, welche Gott mir diefen Morgen erzeigte, und fagte mibitarter Stimme : Wie wunberbar ift beine Macht! wie berrlich beine Rraft! und wie viel größer ift beine Gnabe, ale ich nie erwartete! Mir ichien bie Sonne, vone ibre Strablen, volltommen wie ein Bab bes reinften Golbes. Inbeffen ich biefen mertwurdigen Gegenstand betrachtete, fab ich bag die Mitte bes Rreifes fic aufblahte und in die Sobe ftrebte; auf einmal erzeugte fich ein Chriftus am Rreug aus berfelben Materie, woraus die Sonne war, fo fcon und gefällig gehildet und von bem gutigften Anblid, fo daß ber menfolide Geift ibn nicht den taufenoften Theil fo fcon batte erfinnen fonnen. Indeffen ich ibn betrachtete, rief ich laut:

Munber! o Wunder! gnabiger und allvermogenber Gott, mas macht bu mich murbig biefen Morgen an feben? Indeffen ich nun fo betrachtete und fprach. bewegte fich Chriftus nach ber Gegend mo fich vorber die Strablen bingezogen batten, und bie Mitte ber Sonne fing abermale an fic aufzublaben. Diefe Bewegung wuchs eine Beile, und verwandelte fich fonell in die Gestalt der iconften beiligen Jungfran. Sie faß erbaben ibren Sobn auf dem Urm, in der gefälligsten Stellung und gleichsam lachelnd An beiben Seiten ftanben zwey Engel, von folder Sconbeit als die Ginbilbungefraft nicht erreicht. And fab ich in ber Sonne gur rechten Sand eine Geftalt, nach Art eines Prieftere gefleibet, ber mir ben Ruden gutebrte, und gegen jene Mutter Gottes binblidte. Alles diefes fab ich flar unb wirklich, und bankte beständig Gott mit lauter Stimme.

Nachdem ich biefe munderbaren Dinge, etwas über ben achten Theil einer Stunde, vor den Augen gehabt hatte, entfernten fie sich, und ich ward wieder auf mein Lager zurückgetragen. Sogleich rief ich mit lauter Stimme: Die Kraft Gottes hat mich gewürdigt mir feine ganze Herrlichteit zu zeigen, wie sie vielleicht tein anderes sterbliches Auge gesehen hat. Nun ertenne ich, daß ich frei und glücklich bin, und in der Gnade Gottes stehe, und ihr andern Bosewichter werdet unglücklich und in feiner Ungnade bleiben. Wift nur, ich bin zanz gewiß!

am Allerheiligen Tage, als an meinem Seburtstage, genau den ersten November, Nachts um Biere, werdet ihr genothigt seyn, mich aus diesem finstern Rerfer zu befreien. Weniger werdet ihr nicht thun tonnen, benn ich habe es mit meinen Angen an dem Throne Gottes gesehen. Der Priester, welcher gegen ben Herrn gelehrt stand, und mir den Nichen wies, war Sanct Peter selbst, der für mich sprach, und sich schamte, daß man in seinem Hause Spriften so schablich begegne. Sagt es nur wem ihr wollt! Niemand hat Gewalt mir weiter ein Uebel anzuthun; sagt nur eurem Herrn, er soll mir Wachs oder Papier geben, daß ich die Herrlichseit Sottes ausdrücken kann die ich gesehen habe. Wahrlich ich will es thun!

Der Castellan, obgleich die Aerzte teine Hoffnung mehr zu seiner Genesung hatten, war boch
wieder ganz zu sich gekommen, und die Launen seiner sährlichen Tollheit hatten ihn ganz und gar verlassen. Da er nun allein für seine Seele besorgt
war, machte ihm sein Sewissen Vorwürse, und er
überzeugte sich daß man mir, sowohl vorher als bis
auf diesen Augenblid, großes Unrecht angethan
hatte. Er ließ deßwegen den Papst von den großen Dingen berichten, tie ich verkündigte. Der
Papst als einer der nichts glaubte, weder an Gott
noch an sonst was, ließ ihm antworten: ich ser
toll geworden, und er solle nur, so gut er könne,
für seine Gesundheit sorgen. Als der Castellan

biefe Antwort horte, ließ er mich troften, schidte mir Schreibzeng, Bachs und Bosstradben, mit vielen freundlichen Borten, die mir einer seiner Diener hinterbrachte der mir wohl wollte. Dieser war ganz bas Gegentheil von den andern sieben Schelmen, die mich gerne todt gesehen hatten. Ich nahm das Papier und das Bachs, sing an zu arbeiten, und schrieb dabei folgendes Sonett, das ich an den Castellan richtete:

Um vor die Seele dir, mein Herr, zu bringen Welch Wunder diese Tage Gott mir schickte, Welch herrliches Gesicht mich hoch entzückte, Wünscht ich die Kraft ein himmlisch Lied zu singen.

D! möchte nur jum beiligen Bater bringen, Wie mich die Macht der Gottheit felbst beglüdte, Aus meiner bumpfen Wohnung mich entrückte, Er wurde meine große Roth bezwingen.

Die Thore fpraugen auf, ich tonnte geben, Und haß und Wuth entfibhn, die grimmig wilben, Sie tonnten funftig meinen Weg nicht hindern.

Ach! laß mich nur bas Licht bes Tages fehen. Mit meiner hand bie Bunder nachzubilben! Schon wurben meine Schmerzen fich vermindern.

Den andern Tag brachte mir derfelbe Diener gu effen, ich gab ihm bas Gedicht, bas er heimlich,

ohne daß es die Abrigen bödentigen Leute bemerten konnten, dem Castellan überbrachte, der mich gern lodgelassen hätte, denn er glaudte, das Unrecht, das er mix angethan habe, sep die eigentliche Ursache seines Todes. Er las das Gonett mehr als einmal, das weder Begriffe noch Worte eines Wahnstanigen, vielmehr eines guten und braven Mannes enthielt, und sogleich befahl er seinem Gerretär, es dem Papste zu bringen, es in seine eignen hände zu geben, und ihn zugleich um meine Freiheit zu bitten.

Hierauf schiedte mir ber Castellan Licht für Lag und Racht, mit allen Bequemlichkeiten, die man an solchem Orte verlangen konnte, und so sing ich an das Ungemach meines Lebens zu verbessern, das auf das höchste gestiegen war. Der Papst las das Sonett, und ließ dem Castellan sagen: er werde bald etwas thun, das ihm angenehm sepn wurde. Und gewiß der Papst hätte mich gerne gehen lassen, hätte ich nicht um Herrn Peter Ludwigs willen, selbst gegen die Reigung des Vaters, mussen verwahrt bleiben.

Ich hatte jenes munderbare Bunder gezeichnet und boffirt; indeffen nahte fich der Tod des Caftellans, und er schickte mir, am Allerheiligen Tage, des Morgens, durch Peter Ugolino seinen Neffen, einige Juwelen zu beschauen. Als ich sie erblickte, sagte ich sogleich: Das ist das Bahrzeichen meiner Freiheit! Darauf versehte der Jungling, der sehr

wenig ju fprechen pflegte: Daran bente nur nicht, Benvenuto! Darauf verfente ich ; Erage beine Juwelen weg, benn ich bin fo jugerichtet, baf ich nur in der Dammerung diefer finftern Soble feben tann, in welcher fich bie Eigenschaft ber Juwelen nicht ertennen laft; aber ich werbe balb aus biefem Sefångnif herausgehen, benn ber ganze Tag mirb nicht verstreichen, so werdet ihr mich abholen, bas foll und muß geschehen, und ihr werbet nicht weniger thun tonnen. Da ging jener weg und ließ mich wieber einschließen. Nach Berlauf etwa gweper Stunden tam er wieder ju mir, ohne Bewaffnete, mit amep Anaben, -bie mich unterftugen follten, und fo führte er mich in die weiten Simmer, in benen ich vorher gewesen war, namlich im Jahr 1538, und verschaffte mir baselbst alle Bequemlichteit die ich verlangte.

Wenige Tage bakanf unterlag ber Castellan, ber mich in Freiheit glaubte, seinem großen Uebel und verließ das gegenwartige Leben. An seine Stelle kam herr Antonio Ugolini, sein Bruder, ber ihm vorgespiegelt hatte, als habe er mich gehen lassen. Dieser herr Antonio, so viel ich nachher vernahm, hatte Besehl vom Papste mich in diesem weiten Gestängniß zu behalten, bis er ihm sagen wurde, was mit mir geschehen sollte.

Obgedachter herr Durante von Brefcia hatte fich bagegen mit jenem Solbaten, bem Apothefer von Prato, verabrebet, mir irgend einen Saft in

bem Effen beigubringen, ber mich nicht gleich, fon: bern etwa in vier bis funf Monaten tobtete. Run bachten fie fich and, fie wollten mir geftofene Diamanten unter bie Speife mifchen, was an und fur fich leine Art von Gift ift, aber megen feiner unfcabbaren Sarte die allericarfften Eden behalt, und nicht etwa, wie die andern Steine, wenn man fie ftost, gewiffermaßen rundlich wird. Rommt er nun mit den übrigen Speisen fo icharf und fpiBig in ben Rorper, fo bangt er fic bei ber Berbauung an die Saute bes Magens und ber Eingeweibe, und nach und nach, wenn andere Speifen barauf bruden, burchlochert er die Theile mit ber Beit und man ftirbt baran, anftatt daß jede andere Art von Steinen ober Glas feine Gemalt bat fic anaubangen, und mit bem Effen fortgebt.

Bie gefagt gab herr Durante einen Diamanten von einigem Werthe einer Back: die sollte ihn, wie ich nachher vernahm, einem gewissen Lione von Arezzo, einem Golbschmied, meinem großen Feinde, um den Stein in Pulver zu verwandeln, gebracht haben. Da nun dieser Lione sehr arm war, und der Diamant doch manche zehen Scudi werth seyn mochte, gab er ein falches Pulver anstatt des gestosenen Steins, das sie mir denn auch sogleich zu Mittage an alle Essen thaten, an den Salat, an das Nagout und die Suppe. Ich speiste mit gutem Appetit, denn ich hatte den Abend vorher gessaftet, und es war ein Sonnfag, und ob ich gleich

1

etwas unter ben Babuen Iniriden fühlte, fo bachte ich boch nicht an folche Schelmftude. Rach Tifche, als ein menig Calat in ber Schuffel übrig geblieben war, betrachtete ich einige Splitterchen die fich baran befanden. Sogleich ergriff ich fie und brachte fie and belle Kenfter ; ich erinnerte mich, indem ich fie betrachtete, wie außerordentlich die Speifen gefniricht hatten, und, fo.viel meine Augen urtheilen tonnten, glaubte ich fonell, es fep gestoßener Diamant. Ich bielt mich nun entschieden für ein Rind bes Tobes, und wendete mich fcmerglich jum beiligen Gebete, und ba ich mich in mein Schicfal ergeben hatte, betete ich ju Gott und bantte ihm fur einen fo leichten Dob. Da boch einmal meine Sterne es fo beffimmt hatten, fo fchien es mir ein gutes Loos, auf eine fo bequeme Beife and ber Welt ju gebn. Alls ich nun die Welt und meine Lebenszeit gesegnet hatte, mendete ich mich mit meinem Gedanten gu bem beffern Reiche, bas ich mit ber Gnabe Gottes erlangt zu haben hoffte; und in diefen Gedanten rieb ich einige febr feine Rorner zwischen ben Fingern, Die ich gang gewiß für Diamant bielt.

Mie nun die hoffnung nimmer ftirht, so regten sich auch bei mir wieder einige eitle Lebendgebanken. Ich legte die gedachten Körnchen auf eine eiferne Kanfterstange und drudte stapf mit dem flachen Meffer darauf. Da fühlte ich, daß der Stein sich zerrieb, und als ich recht genan darauf sah, faud ich auch daß es sich also verhielt, und sogleich erquicte

Goethe's Werte, XXXIV. Bb.

id mid wieder mit neuer hofung. Die Jeinde theft bes herrn Durante welte mir nicht fibaben; es war ein ichlechter Stein, der mir nicht des es rinefte Leid guifgen tounte, und wie ich wecher entfolofen war enbig ju fepn und auf biefe Beife in Arieben ju flerben, fo medte id unn enfs neue meine Plane, und überlegte, was ju thun fep. Wer 14 hatte vor allen Dingen Gott gu loben und bie Armuth su fegnen, Die, wie fie oftere ben Menfden ben Lob bringt, nun bie Arfache meines lebens war. Denn herr Onrante, mein Keind, ober mer es auch fepu mochte, batte feinen Enbimed nicht erreicht. Lione batte ben Stein nicht geftoben, fonbern ihn aus Armuth fur fich behalten , für mich aber gerrieb er einen geringen Berpf von wenigem Berth; vielleicht bachte er, weil es auch ein Stein fen, thue er biefelbigen Dienfte.

Bu ber Zeit war der Bischof von Pavia, Bruder des Grasen San Secondo, Monsignor de Ross von Parma genannt, gleichfalls Gesangener im Catell; ich rief ihm mit lauter Stimme und fagte, daß die Schelmen mich umzubringen, mir einen gestoßenen Diamanten unter das Effen gemischt batten. Ich ließ ihm durch einen seiner Diener etwas von dem übergebliedenen Pulver zeigen, und sagte ihm nicht daß ich es für keinen gestoßenen Diamanten erkenne, vielmehr, daß sie mich gewiß nach dem Tode des guten Castellans vergistet hatten. Ich dat ihn, er möchte mir für meine wenige Lebends

zeit nur des Tages eins von seinen Broben geben, denn ich hatte mir vorgenommen, nichts zu effen was von ihnen kame, und er versprach mir, von seinem Effen zu schieden. Dieser Bischof war gefangen wegen einer Art von Verschwörung, die er in Pavia gemacht hatte, und ich, weil er so sehr mein Freund war, vertreute mich ihm.

herr Antonio, der ueue Caftellan, der gewiß nichts von der Sache mußte, machte großen Larm, und auch er wollte den gestoßenen Stein sehen, den er gleichfalls für Diamant hielt, doch, da er glaubte, der Anschlag fam' vom Papste, ging er leicht darüber weg, und die Sache ward els ein Jusall behandelt.

3d af nunmehr die Speisen, welche mir ber Bifchof fandte, fdrieb beständig an meinem Sebichte über bas Gefängniß, und febte täglich Puntt por Puntt die Begebenheiten bingu, bie fich gus trugen. Inzwischen schidte mir ber Caftellan mein Effen, burch jenen Johannes, ben ehemaligen Apotheferejungen von Prato, ber nun bier Goldat war. Diefer, mein größter Reind, batte mir eben ben gestoßenen Diamant gebracht, und ich fagte ihm baß ich nicht eber von feinen Speifen effen murbe, ebe er fie mir credengt hatte. Er fagte barauf: bas ge= schahe wohl dem Papste! Ich versete ihm: wie eigentlich Ebellente verbunden fepen, einem Papft gu crebengen, fo fep er, Solbat, Apotheter und Bauer von Prato, schuldig, einem Florentiner Meinesglei= den aufzuwarten. Darüber fagte er mir harte Borte

und ich emiberte fie. Run foimte fic Gerr Mn sonio-cinigermaßen über das was vorgegangen war und weil or Luft batte mich alle Roften gaffien gu toffen, bie mir von bem guten verftorbenen Coftellan foon gefdentt maren, wahlte er unter feinen Dienern einen andern, der mir wohl wollte, und fciate mir bas Effen burch ibn., ber mir mit vieler Gefatigfeit jebesmal erebengte: 20nd fagte er mir alle Tage, bag ber Dauft beständig vom Geren von Morlic angegatigen werde, ber von Geiten bes Ronige mich amabibilla zuractverlangte, nobei ber Danft wenig Luft zeige mich beraus zu geben, ja baß fogar Cardinal Karnefe, fouft mein fo großer Freund und Patron, follte gefant baben: ich murbe mohl - noch eine Weile mich gebulben milfen. ith verfette: und ich werbe ihnen allen aum Trus doch frei werden. Der gute Mensch bat mich ich mochte ftill fepn, bag niemand fo etwas borte, benn ed tonne mir großen Schaben bringen, und mein Beutrauen auf Sott mochte ich boch ja im Stiffen @ balten und mich bamit ftorfen. Ichantworteteihm barauf: Die Rraft Gottes bat teine Kurcht vor der hösartigen Ungeverhtigfeit.

7 **l**i

i İg

dia Je

₩.

S.

\*

ř

UNIVERSITY 2 3 1 JUL 2000 OF OXFORD

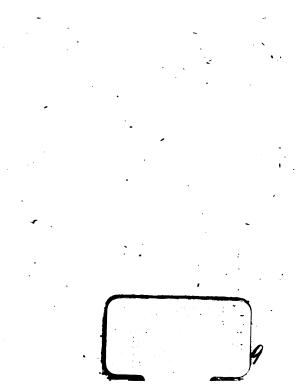

